## Telegraphische Depekten.

(Geliefert bon ber "United Breg".)

#### Inland. Ronarch.

Washington, D. C., 15. Jan. Gin Greigniß in der Debatte bes Abge= ordnetenhauses über die allgemeine Pensionsvorlage war bie Rebe bes ehemaligen Ronfoberirten = Generals John A. Walter, bes einzigen republi= fanischen Abgeordneten aus Birginien, welcher fehr beifällig aufgenommene Berficherungen über bie gute Sefinnung bes Subens gegen bie Unionsarme gab. Cummings (Tammanh=Dem.) bon New York griff bas jegige Benfionsamt heftig an.

Im Senat brachteMills (Dem.) bon Teras eine neue filberfreundliche und gegen bie Musgabe bon Regierungs= Schulbicheinen gerichtete Resolution ein, und Butler bon Rord-Carolina hielt eine zweiftunbige Rebe gugunften einer Gilber Bejetgebung und gegen eine Schuldscheine-Ausgabe.

Wafhington, D. C., 15. Jan. Der Senatsausschuß für auswärtige Begiehungen berichtete ungunftig über bie bon Allen (Bolfsp.) von Nebrasta eingebrachte Borlage, welche es Bur= gern ber Ber. Staaten berbietet, bon auswärtigen Nationen Titel ober Abelspatente anzunehmen. Die Ungelegenheit wurde auf unbestimmte Boit

Ungenommen wurde eine gemeinfame Resolution, wonach \$75,000 ber= willigt werben gur Dedung ber Ro= ften für die Beftimmung ber ftreitigen Grenglinie gwischen Alasta und Britisch=Nordamerika.

Mills (Dem.) von Texas hielt eine längere Rebe über die bon ihm einge: brachte filberfreundliche Resolution.

Das Abgeordnetenhaus berieth nach Erledigung einiger Routinegeschäfte und Ginbringung mehrerer Borlagen rein örtlichen Charafters die allgemeis ne Benfionsborlage weiter.

#### Die Berliner Runftausftellung.

Wafhington, D. C., 15. Jan. Der ameritanische Generaltonful in Berlin, Charles be Ran, berichtet bem Staatsbepartement betreffs ber internationalen Runftausstellung, welche in Berlin bom Mai bis jum Oftober b. 3. ftattfinden foll, bag er ein Bimmer auf ber Oftfeite bes Gebäudes für bie Benugung feitens ber ameritanischen Rünftler und Rünftlerinnen gefichert abe und bedingungsweise (von ben Beschlüffen ber in Baris mobnenben ameritanischen Runftler abhängig) noch ein zweites Zimmer. Graf Sar= rach, der Vorsigende des Ausstellungs= Ausschuffes, hat herrn be Ran ber= fprochen, daß, wenn sich die amerita= nischen Rünftler entschließen, ihre Berte nach Berlin zu fenden, fie biefelben Privilegien haben follen, wie Rünftler in London ober Paris, nämlich, bag ihre Werte bon einem aus einheimiichen Rünftlern und Runftliebhabern bestehenden Ausschuß in New York für die Ausstellung ausgewählt und toftenfrei wieder nach New York gefandt werden. Hr. de Ran fügt hingu: "Es ift nunmehr ein Meinungsaus= brud aus Umerita erforderlich über bie Bahrscheinlichfeit, daß eine große und wirtlich reprafentative Musftat= tung ameritanischer Werte guftanbe tommt. Die handelspolitischen Fra= gen, welche jest Umeritaner und beutfche beschäftigen, follten einer hergli= chen Unnahme ber bon Berlin aus an ameritanische Rünftler ergangenen Ginladung nicht im Wege fteben; biel= mehr follten jene Differengen burch Die freundlichften Begiehungen auf bem neutralen Gebiet ber Runfte wieber aufgewogen werben.

## Boft fich in Wohlgefallen auf.

New York, 15. Jan. Das Morgan's fche Regierungs = Obligationen = Shn= bitat hat fich aufgelöft, und in einem langeren Rundschreiben werben alle Diegenigen, welche fich bem Synbitat gur Beifteuerung irgendwelcher Gum= men für bie Regierungsanleihe ber pflichtet hatten, ihrer Berpflichtungen enthoben. 213 Grund Diefes Schrittes wird in bem Rundschreiben angegeben daß der Kontratt Dieses Sundifats "ein Angebot auf die gange Anleihe ober überhaupt tein Angebot" in fich fcließe, daher unter ben jegigen Um= ftanben 3. P. Morgan & Co. feine Luft hätten, ein Angebot zu machen.

## Dampfernadrichten.

nem Port: Georgic von Liverpool; Furneffia bon Glasgow; Taormina bon hamburg, über habre. Southampton: St. Paul bon Rem

## Mbgegangen.

New York: Majestic nach Liverpool; Paris nach Southampton. Rew Port: Werra nach Genua;

Westernland nach Antwerpen. Bremerhaven: Braunfcweig nach New York.

Southampton: Fürst Bismard, bon Hamburg nach Rem Dort. Mus Calais, Frantreich, wirb ge=

melbet: Der fpanifche Dampfer "Cis= car", bon Samburg nach fpanifchen Bafen beftimmt, ift in ber Rabe bon bier burch Bufammenftog mit einem unbefannten Schiff gum Sinten gebracht worben. Der Rapitan, Maat und ein Paffagier tamen um; alle übrigen Infaffen murben gerettet. Das unbefannte Schiff fuhr raich

#### Die Binnenfee-Rheder.

Detroit, 15. Jan. Sier murbe bie Sahresverfammlung bes Binnenfee= Schiffsrheberberbanbes eröffnet. Ueber 200 Delegaten hatten fich eingefunden. Im Jahresbericht bes Direttoriums wird wieder fehr viel über ben niedrigen Bafferftanb in ben Binnenfeen mahrend ber berfloffenen Gaifon geflagt, und es wird behauptet, bag auch ber Chicagoer Drainage-Ranal mehr ober weniger gum bauernben Ginfen biefes Mafferstandes beitragen merbe. Der Bericht enthält eine Menge neuer Vorschläge.

#### Gine Bant macht gu.

Minneapolis, 15. Jan. Die "Cith Bant", an ber Ede bon hennepin und Dritter Ave., hat vorläufig zugemacht. MIS Gründe werben angegeben: Die gu ftarten Gelb-Entziehungen auf einmal und bie Unmöglichkeit, genug auß= ftebenbe Noten gu tollettiren. Es beift, bag Riemand etwas perlieren

#### Merate-Ronvention.

Indianapolis, 15. Jan. Die "Ame-rikanische Assoziation der Aerzte und Chirurgen" trat heute zu ihrer Jahres= tonvention gusammen. Dr. 28. Coren bo nDetroit führte ben Borfit. Es ift u. A. bon ber Grundung einer Berbandsbibliothet die Rebe.

## Forafer als Senator.

Columbus, D., 15. 3an. Die bei: ben Säufer ber Staatslegislatur ha= ben in gemeinsamer Sigung die Er= wählung bon Er-Bouberneur Forafer jum Bunbesfenator, als nachfolger bon Brice, bestätigt.

#### Ausland.

Deutider Reichstag. Kunftbutter, Juftignovelle und Betreidemo nopol.

Berlin, 15. Jan. 3m weiteren Berlauf der Debatte über die Oleomarga= in-Vorlage im Reichstag machte ber Abgeordnete b. Plog, ber Borfigende bes Bundes ber Landwirthe, die Bemertung, baß biefer Bund bie Regie= rung erft habe zwingen muffen, bie Borlage einzubringen. Diefe Bemer= tung brachte ben preugischen Land= wirthschafts=Minifter Frhrn. v. Sam= merftein-Lorten auf Die Beine. Sicht= lich erregt antwortete er, bag ein Drud ber agrarischen Partei burchaus nicht nothwendig gewesen, und daß biefe Art Agitation burchaus zu verbammen Die Borlage murbe an bie gu= ftanbige Rommiffion berwiefen.

Dann wurde die Distuffion ber Buftignovelle eröffnet. Der Getreibe= Monopol=Untrag bes Grafen b. Ra= nig ift als zweiter Buntt auf bie Za= gesordnung für bie heutige Sigung efekt mor

## Der Raifer ehrt einen Grfinder.

Berlin, 15. Jan. Raifer Wilhelm bringt ber jungft erwähnten Erfindung bes Burgburger Chemie-Profeffors Roentgen (nicht Ruetgen), nämlich ber Erfindung einer neuen Lichtart, beren Strahlen burch feste Rorper hindurch eine chemische Wirfung ausüben und fo eine photographische Aufnahme bos Innern Diefer Rorper ermöglichen während die außere Sulle auf ber Phos tographie unfichtbar ift - bas größte Intereffe entgegen. Der Brofeffor mar gum Bortrage beim Raiferpaar gelaben. Er erflarte bas Befen ber ogenannten Geigler'schen und Crootes'ichen Röhren und leitete Lichtitrah= Ien gradlinig burch Solg, Pappe und Waffer und photographirte hinter fe= ften Materien befindliche Begenstänbe. Brofeffor Roentgen hat ben Rronen orden 2. Rlaffe erhalten und ift gur faiferlichen Tafel gezogen worben. Bis nach Mitternacht verblieben bas Rai= ferpaar und ber Professor im ange regteften Gefpräch.

## Der Raifer auf die Jagd.

Berlin, 15. Jan. Raifer Wilhelm ft heute früh im Jagotoftum vierfpannig nach Briegpart abgefahren, um bort mehrere Tage lang gu fchießen.

#### Erok Blutvergiftung wiederherges ftellt. Berlin, 15. Jan. Der Sofopern-

Dirigent Felig Beingartner, welcher fich fürglich Blutvergiftung gugezogen hatte, ift bollftandig wieberhergeftellt. Er hatte, wie früher gemelbet, als er beim Dirigiren bie Rampe ftreifte, eine Rifmunbe an ber rechten Sanb babongetragen, und ba er anfangs ber Bunde feine Beachtung ichenfte, fo war fein Buftand fehr gefährlich ge=

#### Doppel-Selbfimord auf der Soch geitereife.

Berlin, 15. Jan. In einem Sotel gu Genua, Italien, hat bas Berliner Chepaar Raas, bas fich auf ber boch= geitsreife befand, Gelbftmord begangen. Mann und Frau murben als Leichen, burch Rohlengas erftidt, aufgefunben. Ein nachzelaffener Bettel befagte, baß mahrend ber erften Racht im hotel bie junge Frau ihrem Chemann bas Beftanbniß eines früheren Fehltrittes gemacht habe, und bag Beibe bann beschloffen hatten, in ben Tod zu geben.

## 3wei Buge ftogen gufammen.

Berlin, 15. Jan. Muf ber Bahnftrede in ber Jungfernhaibe find zwei Borort-Büge gufammengeftogen. Die Folgen ber Rataftrophe laffen fich nicht in ihrem gangen Umfang übersehen; boch fteht fest, bag eine große Angahl Person enschwer verlett ift.

## Breufifder Landtag.

Die preußischen Sinanzen und die Lehrer-Ge-hälterfrage.

Berlin, 15. Jan. Der Reichstang= ler hohenlohe eröffnete heute bie Tagung bes preußischen Landtages im Namen bes Raifer-Ronigs. Eröffnung fand im Beigen Saale bes Schloffes ftatt, und zwar ohne befonberes Beremoniell. Zweihundert Mitglieber bes Landtages waren jugegn.

Nachbem bie Minifter im Saal er= ichienen waren, verlas ber Rangler bie Thronrebe, in welcher ausgeführt mar, baß bie preußischen Finangen fich be= trächtlich gebeffert hatten. Des Bei= teren wurde in ber Thronrede eine (fcon fo lange erfehnte) Erhöhung ber Schullehrer=Gehälter berfprochen, fo= wie die Bilbung bon noch mehr San= delstammern.

Um Schluß ber Rebe brachte ber Prafibent bes Landtages, ber herr b. Röller, brei Sochs auf ben Ronig aus, in welche allgemein eingestimmt wurde.

(Spater:) Gin Defigit ift übrigens auch noch in dem Budget für 1896 borhanden, boch wird basfelbe, wie er= flart wird, beträchtlich fleiner fein, als basjenige für 1895, bant ben er= höhten Gifenbahn-Ginnahmen infolge ber Befferung bes Sanbelsverfehrs.

Unter ben angefündigten Borlagen ist auch eine behufs weiterer Ausdeh= nung bes Gifenbahn-Shitems. Die Regierung berfpricht, alle Mittel aufgu= bieten, um die Lage ber Landwirth= chaft zu heben, und weift auch baraaf hin, daß fie fo weit wie möglich ihren finangiellen Beiftand gu landwirth= fchaftlichen Unternehmungen, wo folcher angezeigt erscheine, zu leihen und Ro-operativ-Getreidespeicher in's Leben zu rufen beabfichtige, wie auch Bor= lagen betreffs Regelung ber Pachtber= hältniffe zu unterbreiten gebente.

#### Unter der Grd'.

Schon wieder ein Kohlengruben-Unglud. Breslau, 15. Jan. Gine ichredliche Feuersbrunft brach geftern in der Rohlengrube "Berminigilbe" in Oberichle= fien aus, und eine große Ungahl Ur= better berlor ihr Leben babei. Beftern Abend zu fpater Stunde hatte man be= reits 15 Leichen und 17 Berlette ber= ausgezogen.

#### Auf unbestimmte Beit berfcoben.

Berlin, 15. Jan. Der früher er= mahnte Prozeß gegen Paul Schorens, einen geborenen Lurenburger, aber naburalifirten Frangofen, welcher bes Lanbesverrathes und ber Spionage beschuldigt ift, wurde auf unbestimm= te Beit berichoben. Man bermuthet, baß bies geschah, weil man befürchtete. burch die Enthüllungen bei ber Brogeg verhandlung würden einige hochgeftell= te Berfonlichfeiten tompromittirt merben. Schorens mar befanntlich im borigen Berbft in Berbindung mit ber fenfationellen Rolner Spionage=Be= chichte berhaftet und nach Leipzig ge= bracht worden, um bort feinen Broges au bestehen.

## Theater: Banif.

Berlin, 15. 3an. Bahrenb einer ftartbesuchten Borftellung im Belle-Mlliance=Theater brach eine Panit los. Mus bem Dampfteffel, bon welchem que bas eleftrifche Licht regulirt mur be, ftromte Dampf aus, und bas Licht berlofchte. Der fich auch im Bufchauer= Raum verbreitenbe Dampf mar fo ftart, baß bie Fouerwehr aufgeboten werben mußte. Leicht hatte ber blinbe Mlarm berhangnifvoll werben tonnen. Bie burch ein Bunber, wurde Riemand berlegt.

## Bird Friedmann ausgeliefert?

Berlin, 15. Jan. Wie man hört, find bereits Schritte gethan, um eine Auslieferung des flüchtigen Rechtsan= maltes Friedmann berbeiguführen, bon dem man auch in amtlichen Rrei= fen annimmt, daß er fich noch in Paris aufhält.

## Bildhauer Steiger ermordet.

Botsbam, 15. 3an. Sier ift ber Bilbhauer Steiger erftochen worben. Ueber ben Beweggrund bes Morbes ift noch gar nichts befannt geworben.

Proteftiren gegen den Reichbrath. Wien, 15. Jan. In 78 Arbeiterberfammlungen find bier Proteste ba= gegen gefaßt worben, bag bas, Rumpf= parlament" (wie ber Reichsrath ge= nannt wirb, weil in ihm bie Arbeiter nicht bertreten finb) fich anschide, ohne und gegen bie Arbeiter ein neues Bewerbegeset zu erlaffen. Des Weiteren wurde bon ben Rednern in biefen Ber: fammlungen wieberum bor bem "eh= renwerthen Gefinnungslumpen"

## Britifd. Afrifanifdes.

Diesmal scheint friede zu bleiben.

Pretoria, Transbaal=Republit, 15. Jan. Die Ronfereng zwischen Gir Bercules Robinfon, bem Gouberneur ber Raptolonie, und orn. Rruger, bem Brafibenten ber Transvaal=Republit. ift zum Abschluß gelangt, und man glaubt, baß fie ein bolltommen befriebigenes Ergebniß gehabt bat, b. h. in allen Fragen bezüglich bes gefangenen Dr. Jameson und ber Schidfalsgenoffen besfelben. Die Enticheibung in ben übrigen Fragen ift berichoben worden. Die britifchen Beamten fpres chen sich höchst anerkennend über bie Mäßigung aus, welche ber Prafibent Rruger gezeigt habe, und erflaren es für umwahr, bag er irgenbwelche ausfcmeifenbe Forberungen gestellt habe. Mehrere ber "Uitlanders", bie in | bon Rr. 3634 Bincennes Abe.

#### Johannesburg verhaftet wurden, find bereits wiedr freigelaffen worben.

Bloemfontein, Drange-Freiftaat, 15. Jan. Der "Bolfsraab" hat eine Refolution angenommen, welche aber= mals in entichiebener Beife ertlart, bag biefer Freiftaat zu allen Beiten Die Transvaal=Republit unterftugen mer= be, wenn fein Beiftand gewünscht merbe. Much protestirte bie Rammer gegen ben Beiterbeftanb ber berüchtigten "British South Africa Co.", ba bie= felbe eine beständige Befahr für ben Frieden Afritas fei, und folog fich ber Forberung an, bag ber Freibrief biefer Gefellichaft miberrujen, und bag Rhobefia ber britfchen Regierung ober ber Regierung ber Rapfolonie unter ftellt, und Garantie bafur gegeben werbe, bag es nicht ben Frieden ftore.

#### (Telegraphiiche Rotigen auf ber 2. Seite.) Lotalbericht.

#### Der Coudren-Fall.

Richter Panne gab heute feine Enticheidung in ber Scheidungs = Un= gelegenheit ber Chelente Coubren ab. Frau Coubren hat fich befanntlich von Glaubensichwindler Schweindem furth bazu bewegen laffen, zu ihm in feinen Simmel gu gieben. Der ber= laffene Gatte machte eine Scheidungs= flage wegen Berlaffens anhängig, Die bon Frau Coubren mit einer Begen= flage wegen ichlechter Behandlung beantwortet murbe. Die Gegentlage wies Richter Panne heute ab, bas Scheibungsgesuch Coubrens bewilligte er, jedoch nur unter ber Bedingung, baß Coudrey ber Frau Alimente gahle.

#### Acht Stunden.

Der im Briggs Soufe tagenbe Ron= bent ber Internationalen Steinfeker= Union, bie beiläufig in Chicago feine lokale Vertretung hat, weil hier die Steinfeger gur Maurer=Union gehö= ren, berhandelte heute über bie Gin= führung ber achtstündigen Arbeitszeit. Berichiebene Delegaten find entichie ben gegen biefe Nouerung, bie Dehr= heit aber scheint bafur gu fein, und wahrscheinlich wird ein Beschluß gu Gunften bes Achtftunden=Tages ange= nommen werben.

#### Berunglüdt.

Bei bem Berfuche, auf einen in bol= ler Fahrt befindlichen Rabelbahnwagen ber Archer Abe.=Linie zu fpringen, ver= unglückte heute Bormittag ber Arbeiter E. Hortowist, bon Nr. 207 S. Salfteb Str., indem er gu Fall fam und mit ber rechten Sand unter Die Raber gemobei ihm zwei Finger pollftan big abgequeticht wurden. Der Mermfte fand Aufnahme im Michael Reefe-Sofpital. Der Unfall ereignete fich an ber Rreuzung bon State und Jadjon Str.

## Rury und Reu.

\* Der 19 Jahre alte Bries De-bacher, von Rr. 122 R. Clart Str., erfrankte geftern Abend plöglich an ber Gde bon 5. Abe, und G. Mater Str. an einer heftigen Blindarment= gundung und brach bewußtlos gufam= men. Man brachte ihn in ber Boligeiambulang nach bem County=Sofpi=

\* Die 26 großen Steinhauer-Firmen, gegen welche biellnion ber Steinmegen gegenwärtig ftreift, haben einen Schutberband gegründet und benfelben intorporiren laffen. Etwa biergia fleinere Firmen halten gu ber Bewertichaft und leiften biefer auf jebe Beife

Vorlaub. \* Beil er bei bem Beftreben, ben Malermeifter John Renfham gur Ent= laffung von Arbeitern zu bewegen, bie nicht gur Union gehören, gegen Renshaw thatlich wurde, ift ber Maent Omen Rearnen bom Berband ber Stubenmaler-Union heute Bormittag ber-

baftet morben. \* Das prächtige neue heim ber Siftorifchen Gefellichaft, Rr. 140 Dearborn Avenue, ift nunmehr nabegu fertig geftellt und wird bemnächit eröffnet werben. Das aus Wisconfiner Granit errichtete zweiftodige Gebau= be ift abfolut feuerfest. 3m unteren Gefchof befinden fich die Bibliothet ber Befellichaft und ein Lejefaal, bas obe= re ift für bas Dufeum refervirt.

\* Unfer hervorragender Mitburger George Ronal Davis, weiland Gene ralbireftor ber Beltausftellung, ift bem Bernehmen nach geftern in Bafh= ington ju Schaben gefommen, inbem er auf einen in boller Fahrt begriffe= nen eleftrifchen Strafenbahnmagen gu ipringen versuchte. herr Davis liegt jest arg zerichunden im Arlington So tel, ärgert fich aber mehr über feinen jugenblichen Leichtsinn, als ihn feine Bunben fcmergen.

\* Die Geschworenen-Auswahl bem Morbprogeß gegen ben 19jahri= gen Unbrew Sandberg, welcher beschulbigt ift, am 11. Rovember v. 3. ben Barry B. Barrington in Lemont vermittelft eines Steines erfchlagen gu haben, macht nur langfame Fortfchrit-Beftern find bie folgenben bier Geschworenen vereibigt worben: n. Thompfon, bon Rt. 174 Beine Str. Mart Corvin, Rr. 1146 Centennial Blace: R. A. Willby, Rr. 465 Gum= merbale Abe., und John R. Allifon,

#### Gin zweiter Paderemsti?

Dem fieben Jahre alten Ruben Demareft wird eine glangende Sufunft prophezeit. Unfer gutes Chicago hat begründete Musficht, demnächft feinen eigenen Paberemsti zu befigen, vorausgefest, baß fieben Jahre alte "Bunberfind" Ruben Demareft auch für Die Folge folde phanomenalen Fort= schritte im Rlavierspiel macht, wie bisher. Dem fleinen Birtuofen wird ein außergewöhnliches Talent und mufita= lifches Auffaffungsbermogen nachge= rühmt; bie anerfannt ichwieriaften Rompositionen follen von bem Anaben jest ichon mit gerabegu ftaunenerregender Leichtigfeit bewältigt merben, und fein geringerer als ber "Rla=

bierfpieler bon ber Mufen Gnabe"

felbit, Paderemsti, prophezeit bem

jungen Chicagoer bei anhaltenbem

Fleiß und emfig bormarts frebenber

Energie eine glangende Bufunft. Gewöhnlich hat es mit ben "Bunberfindern" fo feinen Saten, und nur menige pon ihnen entwideln fich fpater gu bem ibealen Rünftler, ben man einftmals in ihnen bermuthete. Db Ruben Demareft bie auf ihn gefetten großen Soffnungen wirtlich erfüllen wird, bas wird fich erft zeigen muffen, auf jeben Fall haben wie es hier aber mit einem jugendlichen Birtuofen gu thun, auf ben bie Mufitwelt heute icon aufmertfam gemacht zu werben ber=

Um bergangenen Montag Abend produgirte fich ber fleine Runftler bor Baberemsti in beffen Gemächern im Auditorium. Athemlos horchte biefer mit gespannteftem Intereffe bem Rla= bieripiel gu, fußte aus lauter Begei= fterung ben Angben bann ein über bag andere Mal und meinte fchlieglich aus fichtlicher Bergensüberzeugung "Dante nächst Gott Deinem Lehrer, benn Du wirft einft ein großer Rünftler wer= ben!" Mis Ruben hierauf ben Meifter frug, ob er fich feiner nicht annehmen wolle, antwortete Paberemsti ohne Beiteres: "Jawohl, mein Junge. Bift Du auch fernerhin fo ftrebfam und fleißig, bann barfft Du gu mir nach Baris tommen und ich werde bort felbst Dein Lehrer fein." Noch lan= gere Zeit unterhielt fich ber Rünftler in freundlichfter Beife mit bem Ana= ben und versicherte ihn wiederholt fei= nes beften Bohlwollens.

Profeffor George Gugene Gager, aus Late Foreft, entbedte guerft bas große mufitalifche Talent bes Anaben, nahm fich fofort feiner an und forgte auch anderweitig in liberalfter Beife für ihn, ba Rubens Eltern blutarme Leute find. In feiner außeren Er-fcheinung ähnelt Ruben Demareft fei= nem großen Borbild nicht wenig, und als Paderewsti hierauf aufmertfam gemacht wurde, meinte er lächelnb Umfo beffer, bann wird erft recht aus ihm ein echter Baberemsti merben."

## Langfam und qualvoll.

Gin 45jahriger Deutscher, Ramens F. Felber, mantt feit zwei Wochen hungernd in ben Strafen Chicagos berum. Er faftet abfichtlich, benn er ift bes Lebens mibe und mill perhungern. Wie Felber ergahlt, hat er in feiner Beimath gute Tage gefeben. Er war Buchhalter bon Beruf und bezog ein austommliches Gehalt. Durch einen Umschwung in feinen Berhaltniffen wurde er por gwölf Sahren beranlaßt, mit feiner gahlreichen Fa= milie nach Umerifa auszuwandern. Sier bat er weber Gliid noch Stern gehabt. Seine Rinber ftarben bis aut eines, und mit biefem legten bat feine Frau ihn verlaffen. Geit Jahren loibet er bie bitterfte Roth und biefem Schreden ohne Enbe will er jeht ein Biel fegen. Gelb, um einen Revolver ober Gift au faufen, bat er nicht, Die anderen landesublichen Methoden gur Räumung unferes Jammerthales find ihm zu gewöhnlich, fo will er benn berhungern. Geftern hat er fich nach biergehntägigem Faften bewegen laffen, ein Glas Milch gu fich gu nehmen, nachher aber that ihm bas leib; wenn feine Willensftarte ihn nicht berläßt, will er fich nicht gum zweiten Male in feinem Borfat mantenb machen laffen. Offenbar ift ber Mann geiftig geftort, ba man ihn ja aber nicht mit Gewalt zwingen tann, Nahrung zu fich gu nehmen und er überbies ben Behörben teine Beranlaffung gibt, gegen ihn und fein Borhaben einzuschreiten, fo ist nicht recht erfindlich, was sich für ihn thun ließe.

## Er wartete.

Der Abbotat Pence, welcher muth= maßlich bie "Prüfung von Befigtiteln" als hauptgeschäft betreibt und burch die Torrens=Atte feine Ginnahmequelle bedroht glaubt, hat die ehrliche Absicht, tie Berfaffungsmäßigfeit biefer Atte gerichtlich angufechten. BerrBence mar= tete mit bem Beginne ber Feindselig= feiten nur barauf, buf Recorder Chafe, wie die Atte es vorschreibt, feine Burg: fcaft als Registrator ftelle. Seute fragte er im Recorbersamt ungebulbig an, ob bas nicht balb geichehen werbe. "Es ift icon längft geschehen". wurde ihm lachend geantwortet, "bie betref= fenben Bapiere liegen icon feit bier Bochen beim Staatsfefretar." - Run wird herr Bence feine Rlage benn auch einreichen. Er=Richter Surb und ber Anwalt Theodor Shelbon haben es fteiwillig übernommen, biealte gu ver=

#### Infolvent.

Konfurserflärung einer renommirten firma. Die "Retcham Lumber Company"

eine ber größten Holghandlungen Chi-

cagos, hat im County-Gericht ihre

Infolveng angemelbet und gleichzei= tig im Intereffe ber Gläubiger eine Bermögensübertragung an die "Title Guarantee & Trust Co." vorgenom= men. Die Holghöfe ber banterotten Firma find an der Hohne und Blue feland Ave. gelegen, mahrend fich bie hauptgeschäftsoffice im "Old Colonh"-Gebäude befindet. Soweit bisher in Erfahrung gebracht merben tonnte, reprafentiren bie Beftanbe einen Gefammtwerth von \$500,000; bie Ber= bindlichkeiten dagegen follen taum \$300,000 betragen. Die Zahlungs= einstellung ift angeblich bon mehreren Banten und ben Mitgliedern ber Fir= ma felbst erzwungen worden. Veranlaffung bes Bankerotts wird vor Mllem bas Darniederliegen bes Bau= gewerbes angegeben; auch bas ftetige Berabgehen ber Preife für Bauholg foll dabei eine bedeutsame Rolle ges pielt haben. Rach ben Erflärungen bes herrn Retcham find feit vielen Jahren nicht so wenig Holzgebäude in Shicago aufgeführt worden, wie im bergangenen Berbft. Dagu tommt, baß es bei ber allgemeinen Geldfnapp= heit faft unmöglich ift, bie ausftehen= ben Forderungen rechtzeitig einzutrei=

Die Reicham Lumber Co. wurde bor fünf Jahren gegründet; ihre Beamten find: 28. D. Retcham, Brafibent; F. D. Retcham, Schahmeister, und B. A. Cartier aus Ludington, Mich., Gefretar. Berr D. D. Retcham war ehemals Bige-Brafibent bes Bautomites ber Ausstellungsgefell= ichaft. Sauptattionar ber Firma ift

ber obenermähnte 2B. A. Cartier. Much die Thur- und Fenfterrahmen= Fabrikanten Frank Holly & Sohne, von Nr. 505-509 W. 21. Strafe, haben heute ihre Zahlungen eingestellt. Bum Maffenverwalter ift George D. Batterfon ernannt worben. Die Betande werden mit \$15,000, und bie Berbindlichfeiten mit \$11,000 ange= geben. Die allgemeine flaue Gefchafts= lage mahrend ber beiben letten Sahre und die Unmöglichfeit, bas nöthige Baargelb behufs Begahlung einiger fällig geworbenen Schulbforberungen aufzubringen, follen ben Ronfurs ber: anlagt haben. Die Saupttheilhaberin

der Firma ift Frau Anna Solly. Der Cheriff hat heute bas Baaren: lager ber Möbelhandlung bon August Saufte & Co., Rr. 100 Beed Stra= fe, mit Beschlag belegt. 2118 Saupt= gläubigerin fungirt bie Milmautee Ave. State Bant, mit einer Schuldfor= berung gum Betrage von \$26,513.

## Ingerfoll als Rangelredner.

Dr Rust von der "ftreitbaren Kirche" ladet den Salon-Utheisten nach Chicago ein.

Col. Robert G. Ingerfoll wird heute nicht wenig erstaunt gewesen fein, als er in Abrian, Mich., wo er fich auf einer Bortragstour aufhalt, bie bon einem Chicagoer Geiftlichen an ihn ge= richtete Ginlabung erhielt, hierher gu tommen und an einem ber nächften Sonntage im Frauentempel an ber Ede von La Salle und Monroe Sir. por ben Mitgliedern ber "ftreitbaren Rirche" gu predigen. Dr. John Rust, fo heißt der unerschrodene Glaubens: fampe, welcher bem rebegewaltigen Ingerfoll eine Gelegenheit geben will, die Saat des Unglaubens in die Ber= gen feiner Junger gu ftreuen, fürchtet nicht, daß er bei biefem Experiment irgend melche Befahr läuft. Die "ftreitbare Rirche", ,fo berfichert Dr. Rust bon feinem Unternehmen, nicht auf ein beftimmtes Dogma be= grunbet. Gie ertennt ihre Aufgabe in ber Lieferung bon werkthätigen Beweisen für Die Menschenliebe ihrer Mitglieber. Da nun Ingerfoll felber ben erften Theil bes hochften Gebotes: "Liebe Deinen Nächsten wie Dich felbft", fich ftets bereitwillig gur Richt= schnur gemacht haben will, ift bie "ftreitbareRirche" bereit, ibn bie Nichtbeachtung bes Schlußsages: "und Gott über Alles", mit feinem eigenen Bewiffen abmachen zu laffen. - Dr. Rust erwartet mit Beftimmtheit, baß herr Ingerfoll bie Ginlabung anneh. men und ben berlangten Bortrag über bas Thema: "Was follen wir thun, um felig zu werben", halten wirb.

## Bird jurudtransportirt,

Richter Chetlain wies heute Bormittag bas Habeas Corpus-Gefuch bes hier in vergangener Boche bingfeft ge= machten Micheal Spiro, welcher bon ben Behörden in Sagleton, Ba., wegen eines Dynamitattentates unb Branbftiftung ftedbrieflich verfolgt wurde, endgültig ab. Der Arreftant trat balb barauf in Begleitung bes Sheriffs bon Lugerne County Die un= freiwilligeRudreise nach bem Often an.

## Das Wetter.

Bom Betterburean anf dem Auditoriumthuran wird für die nächten 18 Sinnten solitendes Wetter sur Alinois und die angrenzenden Staaten in Aussicht gefüllt; geringe Temperaturveränderung; veränderliche Minde.
Indiana: Bewölft; wärmer; veränderliche Binde.
Indiana: Bewölft, märmer; beränderliche Binde.
Indiana: Bewölft, märmer; deränderliche Binde.
Indiana: Leichtes Schneegeftöder, morgen wahrsscheinisch fälter; veränderliche Binde.
Indiana: Keigne ober Schnee und fälter; veränderliche Minde.
In Ghicago kult füh der Temperaturftand leit unsterem letzen Periode wie folgt: Geiten Mend.
In G libt 30 Grad; Mitterandt 26 Grad; beute Morgen um 6 Uhr 25 Grad und beute Mittag 31 Grad über Kul.

#### Mus der Gefchaftswelt.

Wie die Calumet Iron & Steel Co ruinirt

Charles Pope, John B. Wilson und Freeman Roach reichien heute im Ober= gericht ein Gefuch um Ginleitung Des Bankerottverfahrens gegen die Calu= met Gron & Steel Co. ein, von ber fie Attionare find. In der Rlageschrift beifit es, die genannte Gefellichaft jet im Jahre 1881 mit einem Attientapt= tal von \$2,200,000 inforporirt wors ben und hatte eine vollständig einges richtete Stahlgiegerei befeffen. Die fun= birte Schuld der Gefellichaft habe fich nur auf \$400,000 belaufen, bagu fei noch eine schwebende Schuld von \$280,= 000 gefommen, wobon ber Staat \$54,= 000 als Steuern zu beanfpruchen hatte. Außerdem batte die Gefellichaft noch \$25,000 an rudftanbigen Binfen gefculdet. Run hatten im letten August Die Beamten ber Gefellschaft, nämlich Die Brider M. M. und C. S. Bilcor, C. F. Stewart und F. S. Wheeler eine neue Gesellschaft gebildet und biefer eigenmächtig die gange Unlage ber al= ten berpachtet. Der Pachtfontratt fei bem befannten Rapitaliften Columbus R. Cumminas übergeben morben, ob= gleich biefer mit ber Calumet Fron and Steel Co. in gar feiner Berbinbung ftand und auch bom Direftorium bers felben feinerlei Vollmacht erhalten hatte, als beffenelgent gu fungiren. Die Bachtsummen feien benn auch nicht an bie Gefellichaft abgeliefert worden, und das Resultat mar, daß die gange Fabrifanlage wegen ber Steuerichuld vertauft wurde. Die Kläger behaup= ten, Die Beamten ber Gefellichaft und Cummings hatten eine Berichwörung gebildet, um die Aftionare gu betrügen. Sie berlangen, bag bie fünf Berfchwos rer gur Abrechnung gezwungen werben.

#### Beimtüdifder Mordanfall.

John Syber, ein 16 Jahre alter Urbeiter,

das Opfer. Die South Chicago Polizeibehorde erhielt erft heute Vormittag Meldung bon einem überaus heimtüchischen Morbanfall, ben brei leiber noch unbes tannte Strolche in ber Freitag Racht auf ben 16 Jahre alten John Syber, Nr. 9956 Ave. "K" wohnhaft, machten. Die verruchten Rerle schlugen ihr Opfer hinterruds mit einem Knuppel gu Boben und liegen ihn bann erbars mungelos liegen; eine halbe Stunde ipater fand ber Rr. 9814 Abe. "R" wohnende Joh. Blume ben immer noch Befinnungslofen und transportirte ibn nach Hause, wo er sofort in ärztliche Behandlung genommen wurde. Uns fänglich glaubte man, baß feine Berles gungen nur leichter Natur feien, boch verichlimmerte fich fein Zustand immer mehr und mehr, bis jest bie Dotioren alle hoffnung auf feine Genefung auf= gegeben haben. Man glaubt nicht, bag Shber, ber einen ichweren Schabelbruch

babonirng, ben Zag überleben wird. Der Ueberfall felbft geschah auf bem Geleife der B. & D. Bahn an der Ave. "R", un'd ift um fo mufteriofer, als es auf eine Beraubung bes jungen Mannes augenscheinlich nicht abgesehen war, ba beffen ganger Mochenlohn noch bei ihm borgefunden murbe. Shber, ber gubem meiftens im Fiebermahn barnieberliegt, bermag abfolut feine Berfonalbeschreibung feiner Ungreifer gu geben, ba er eben blige schnell niebergeschlagen wurde und gleich nachher bas Bewußtfein berlor. Mehrere Geheimpoligisten find heute fofrt mit bem Aufarbeiten ber ges heimnikpollen Affare betraut worben; ba ihnen aber faft jeber Unhaltspuntt fehlt, bürfte es boppelt ichmer halten, bie Mordbuben gur Rechenschaft gu

## Er verbeffert feine Guter.

Polizei=Lieutenant Geo. Wafhings

ton Subbard erfehnt mit Ungebuld feis nen nächften Geburtstag berbei, ben er -wie icon feine patriotischen Borna= men andeuten - am 22. Febr. feiern wird. herr hubbard wird an biefem benkwürdigen Tage fünfzig Jahre alt und damit penfionsberechtigt. Er wird benn auch nichts Giligeres gu thun baa ben, als um feine Penfionirung eina gutommen. "Gin Rarr wurde er fein," fagt er, "wenn er's nicht thate." ter ben für die Chicagoer Polizei gel= tenben Benfionsbeftimmungen ift tein Polizeibeamter nach erreichtem 50. Les bensjahr und mindeftens awangigiahriger Dienftzeit penfionsberechtigt. Die Benfion wird in jedem einzelnen Falle auf bie Salfte bes Betrages firirt, welchen ber Betreffenbe als Jahresgehalt bezog, gur Beit, ba er fein 20. Dienstight vollendete. Run mar hert Subbard um die fritische Zeit berum affiftirender Polizeichef mit einem Ge= halt von \$4000. Seine Benfion wirb alfb \$2000 betragen, mahrend er gegenmärtig als Boligei=Lieutenant nur \$1500 bezieht. Indem er feine bienfta liche Thatigfeit aufgibt, wirb Subbard feine Bezüge alfo um 33 Progent erhöhen, bag er ba gugreift, ift ibm füglich nicht zu berargen. Dubbard wird bon ben Boligei-Benfionas ren ber Stadt ber zweitbeft geftellte fein. Un erfter Stelle fteht, mas bie Sobe ber Benfion anbetrifft, Er-Bolizeichef Cherfolb. Diefer betleibete, als er zwanzig Jahre im Dienft ges wefen war, bas Umt bes Polizeichefs und bezieht barum jest bas febr ane nehmbare Ruhegehalt von \$2500.

Die jest mit giemlicher Beftimmt=

Inland. - Die Staatelegislatur von Gub-Carolina ift geftern Rachmittag in Columbia gufammengetreten.

- Bier Nationalbanten in Omaha Rebr., haben Ungebote für eine halbe Million ber neuen Regierungs=Dbli= gationen=Musgabe gemacht.

- Mus South Bend, Ind., wird mitgetheilt, baß ein neuer falscher \$20= Schein (auf die "South Bend National Bant") im Umlauf fei.

- William Dawell in Dabens= burg, R. D., erschoß feine Mutter und bann sich felbst, vermuthlich megen Arbeitslofigfeit und Roth.

- Mus Madinam, Mich., wird gemelbet, bag ber Baffagier= und Guter= vertehr zwischen ben einzelnen Plagen ber halbinfel burch Gis gum Still= ftanb gefommen ift.

- Eine neue "falte Welle" fommt aus bem Nordwestlichen Territorium und hatte ichon geftern Abend beinahe St. Paul erreicht! Zu Calgary bei St. Paul fant bie Temperatur auf 30 Grab unter Rull.

- In Bictoria, B. C., traf bie Rachricht ein, bag ber Robbenfang-Schooner "Rilmen" weftlich von Bictoria gefcheitert fei. Ueber bas Schidfal ber Infaffen wurde nichts mitge-

theilt. Wie allgemein erwartet wurde, ermahlten bie beiben Saufer ber Staatslegislatur von Dhio geftern ben Er-Gouberneur Forafer gum Bundesfenator, als Rachfolger bon Calpin Brice. Die gemeinsame 216 stimmung findet erft heute ftatt.

Muf einer Farm feche Meilen füdlich bon Marnsville, Rans., ber giftete Frau Josef Hildebrandt ihre fammtlichen 8 Rinder und erhängte fich bann! Der Gatte und Bater liegi gegenwärtig in Ranfas Cith frant im Spital, und bie Mutter befand fid mit ben Rindern in bitterfter Roth.

- Großes Auffehen macht es in Mexito, bag ber Beneral-Poftmeifter Borchioco, fowie ber Boftmeifter ber Stadt Merito, Montiel, ploklich vom Bertebreminifter ihres Umtes entho ben worben. Der eigentliche Grunt ber Entlaffung ift noch nicht befann! gegeben worben; boch waren ichon feit langerer Beit viele Beschwerben über ben Boftbienft eingelaufen.

- Mastirte Räuber brangen früher Morgenftunde in ben Bahn hof ber Miffouri-Pacificbahn zu Falls City, Rebr., und zwangen ben Ugenten und 4 Paffagiere mit borgehaltenen Revolbern, ihre Werthfachen hetauszugeben. Dann befahlen fie bem Agenten, bie Gelbfpinde gu öffnen. Diefer jeboch fprang, raich entichloffen, jum Genfter hinaus und entfam mehrerer ihm nachgefanbter Schuffe unverlett, Darauf fuchten auch bie Räuber bas Beite.

- Die Spanier in Cuba machen viel Befens aus ber Gefangennahme bon Cepero, einem ber cubanischen Repolutionsführer britten ober bierten Ranges, welcher auf einem Dambfer bon einem fpanifchen Leutnant erfannt und bann berhaftet worben fein foll. Gleichzeitig - fogar aus berfelben Quelle - wird gemelbet, bag bie Repolution bon Tag gu Tag an Bebeutung zuzunehmen scheine, und bi Repolutionare ihre Operationen immer mehr auf größere Plate ausdehn=

- Der Sphnotiseur Don C. Hall hatte mahrend einer bon ihm gegebenen Borftellung in bem Städtchen Lawler bei New Sampton, Ja., bas Unglud, eine Betroleumlampe gu ger= brechen, beren fofort aufflammenber Anhalt fich über feinen Rorper ergof. Ein raich entschloffener Buschauer er= flidte bie Flammen mit feinem Uebergieber, und bie Aufregung, welche fich bes gangen anwefenden Bublitums bemachtigt batte, legte fich wieber. Sall hatte aber fo fchwere Brandmunben bapongetragen, baß fein Auftommen mehr, als zweifelhaft erscheint.

- In Buffalo, D., brannie geflern Aben'b bas große Lagerhaus ber Ofenfabritanten G. G. Jewett & Co., an ber Ede bon Diffiffippi unb Berry Str., bollftanbig nieber. Man glaubt, baß ein fahrlaffiger Beife in einen Saufen leicht brennbarer Stoffe geworfenes brennenbes Streichholg ben Brand perurfacht habe. Bier Teuer= wehrleute entgingen mit knapper Roth bem Schidfal, bon den einfturgenben Mauern erichlagen zu werben. Der Berluft beträgt \$250,000 und ift butch Berficherung gebedt. Feuer gerftorte auch bie Drafte ber "Poftal Telegraph Co." und wuthete etwa fünf Stunden.

Beitungen in Rom fagen, England habe Zeilah, an ber Strafe bon Bab-Gl-Mandeb, an Italien abgetre-

-Die frangöfische Abgeordnetenfammer ermablte geftern ben Rabi talen Benri Buffon gum Borfigenben. Es mar ihre erfte neue Sigung.

- Die brafilifche Regierung hat einen Rontratt für bie Ginmanberung bon 100,000 Muslanbern abgefchloffen. Italiener find aber nach ben Bebingungen des Rontrattes ausgeschloffen.

- Den Berichten zufolge, welche bei ben auswärtigen Gefanbtichaften in Ronftantinopel eingetroffen find, murben am 28. und 29. Dezember in Dr= fab 3000 Armenier getöbtet, und in Bredjet, Rreutale und Djibire 600.

- Ronig Menelit von Abeffpnien foll fich jest auch mit bem Ronig Goggiam verbundet haben und auf die batbige Uebergabe ber von ben 3talienern bertheibigien Festung Mataleb

- Die Englanber, b. h. bie groß: mauligen Londoner Beitungen, rub men fich jest, baß England wieber gut Freund mit ben Ber. Staaten fowie mit Frantreich, Rugland u. f. m. fei, und geben ju berfteben, bag Deutich= land ganglich ifolirt baftehe. Die Greigniffe ber letten Tage haben ge= geigt, baß bie brififchen Zeitungen bas Ligen noch beffer verfteben und fuite= matifchet ausüben, als bie anglo-amerifanischen.

- Gir hercules Robinfon, ber

Gouverneur bes Raplanbes, hat bem britischen Rolonialamt telegraphisch mitgetheilt, bag er bie Arrangements für die Ueberführung ber jest von ber Regierung ber Transpaal = Republit an ber Grenze bon Ratal inhaftirt gehaltenen Gefangenen auf bas engli= che Gebiet vollendet habe. — Der "Bolksraad" ber Transpaal = Repu= blit ermächtigte bie Regierung, bie Artillerie bes Stagtes um 400 Mann gu berftarten, und nahm eine Refo= lution an, in welcher bem Dranje= Freiftaat für feinen brüberlichen Beitand, fowie bem Gouverneur bes Rablandes und bem britifchen Agenten in Pretoria für ihre Unterftützung ber Transbaal = Regierung und für ihre Bemühungen gur Berhinderung von Blutvergießen Dant ausgesprochen wird. Der Bolfsraab vertagte fich bann bis zum Mai, ba wegen ber jegt unter ben Bürgern herrichenden Auf regung eine ruhige, leidenschaftslofe Befetgebung betreffs ber jungften Ereigniffe nicht für möglich gehalten murbe.

#### Lofalbericht.

#### Der Deutiche Unterricht.

Schulrath Thornton verlangt, daß er auf fei nen Werth untersucht merde.

herr Charles G. Thornton bean= tragte geftern im schulrathlichen Romi te für Bermaltungs=Ungelegenheiten, daß eine Untersuchung barüber angeftellt werben moge, welchen wirklichen Rugen ber Unterricht in ber beutschen Sprache bat, ber mit einem iahrlichen Rostenauswand von rund \$125. 000 unter ber Leitung von Chrwurben Guftab A. Zimmermann in ben Mittelflaffen ber öffentlichen Schulen ertheilt wirb. Bei ber Begrunbung feines Antrags, ber bon bem Romite übrigens angenommen worden ift. fonnte ber Ginbringer es fich nicht berfneifen, einen Seitenhieb gegen bas überwiegend aus Deutschen bestehende Spartomite zu führen. Es fei mertwürdig, fagte er, baß biefes Romite jo gar feine Sparempfehlungen für bas beutsche Departement zu machen gehabt hatte und auch feine Reform= vorschläge, obgleich es notorisch fei, baß fehr biele bon ben Rinbern, melche in der 5. Rlaffe an dem deutschen Unterricht theilnehmen, benfelben fpaterhin wieder aufgeben, mahricheinlich boch, weil fie unter bem gegenwärtigen Suftem feine Fortichritte in ber Er lernung ber Sprache machen. Ehr= würden Zimmermann wird hoffentlich im Stanbe fein, biefe offenen Unfpielungen auf feine fachmannische Tuch= tigfeit fo glangend zu wiberlegen, wie Die Mitglieder feiner Gemeinde fowie seine sonstigen zahlreichen Berehrer bas bon ihm erwarten.

## "Billy" Pomeron verhauen.

Er tandelt im Chran mit Zeitungsfetzern an. Der befannte Arbeiteragitator "Billy" Pomeron hatte geftern Abend gendwo einmal wieder eine schwere "Sigung" gehabt und trollte erft fpat nach Mitternacht, voll bes sugen Bei= nes, ben heimathlichen Penaten gu. Mis er hierbei bie Schulien'iche Schantwirthichaft im Staatszeitungs= gebaube paffirte, ftellte fich ploblich ein gewaltiger Nachburft bei Billy ein; bas unbanbige Berlangen nach einem "night cap" führte ihn schnurstrads wieder an ben Schanktisch, wo just vier Zeitungsfeber in aller Gemuths rube ihre bei ichmerer Arbeit troden geworbenen Rehlen anfeuchteten. Bu erft ichentten bie Junger Guttenbergs bem befneipten herrn Agitator nur wenig Beachtung, als biefer fich aber immer wieber bon Reuem in ihr Be= fprach einmischte und schlieflich bie unfläthigften Schimpfworte gebrauchte, verwiesen die Zeitungsleute ben Bolts: begluder energifch gur Rube. Dies brachte Bomeron erft recht in Sarnifch; er schwabronirte immer muthenber brauf los, bis es ben Gegern benn boch zu bunt wurde, und ichmapps hatte ber Störenfried ein gefalgenes Pflafter auf feinem lofen Mund. Gine allgemeine Prügelei war bas Rächfte, in beren Berlauf Pomeron gang grund= lich bermöbelt und bon einem ber Seber, George Lacen mit Ramen, fogar burch Mefferftiche am Sals berlett murbe. Berbeieilende Blaurode nahmen ben Defferhelben in Saft, boch wurbe berfelbe fpater wieber in Freiheit gefett, ba Bomeron trot feiner blangefärbten Meuglein und ber geschwollenen Rafe nicht weiter gerichtlich gegen ihn borgeben wollte. Bergeffen burfte er bie ihm ertheilte Lettion aber fo fonell nicht.

## Der Fleischtruft.

Spezialanwalt Landis vom Juftig-Ministerium in Wafhington ift nach Chicago gurudgefehrt, um hier weiteres Belaftung:smaterial gegen ben Col. 3. Fleifchtruft gu fammeln. Monroe Heistell, herr Edward Shelben bon Aderbau = Ministerium und bis gu einem gewiffen Grabe auch ber Distritt-Anwalt John C. Blad unterftugen ibn bei feiner Arbeit.

## Lidets nach New Dort

und gurud find auf ber Ridel Blate Bahn jum Breife von ein und ein Drittel bes ein-fachen Fahrpreifes fur bie Rundreife nach bem Certificate-Blan ju haben, anläglich ber Bu-fammentunft bes Epcle Manufacturers Boarb of Trabe, vom 18. bis 25. Januar inclusive. Solibe burchgebende Züge nach Rem Port, welche ben Fahrgäften die Bequemlichteit prächtiger Speisemagen und eleganter Buffets Schlaswagen bieten. Ueber wertere Ginzels beiten auf Bunfch gerne Ausfunft ertheilt von 3. D. Calaban, General = Agent, 111 Abams Str., Chicago, 3a. mfrm-1bi Berfebrenadrichten.

Die Jahreseinnahmen der Mertes'ichen Stra-Benbahnlinien.

Plane der General Electric Strafenbahnge fellichaft.

herr Dertes ift geftern bon ben bantbaren Aftionaren und Direttoren ber Weft= und Norbfeite Strafen= bahn=Befellichaften auf ein weiteres Jahr gum Brafibenten Diefer beiben Rorporationen ermählt worden. Bor= her hatte er ben herren feine Jahres= berichte unterbreitet, beren für die gu= nächft Betheiligten überaus erfreuli= cher Inhalt auch für weitere Rreise von Intereffe ift und welcher beshalb nachflebend in turgem Auszug folgt: Der Beftfeite-Gefellichaft berichtete Berr Dertes, bag ihre Befammtein=

nahmen fich mahrend bes Jahres auf

\$4,201,477.32 belaufen hatten, mobon

nach Abzug ber Betriebstoften im Betrage von \$2,267,195.95 die Summe bon \$1,934,281.87 als Reineinnahme übrig geblieben ift. Davon gingen für Pacht an Die Gigenthilmer gemietheter Linien, für Binfen, Steuern u.f.m. \$902,015.85 ab, fo bag ein Ueber= ichug bon \$1,032,266.02 berblieb. Dabon find \$791,340 als Dividende an die Aftionare vertheilt worden, \$240,= 926.02 murben in ben Referbefonds gethan. Die Betriebstoften find burch Die Ginführung bes eleftrifchen Betriebes auf ben meiften Linien ber Bahn erheblich verringert worben und werden bierdurch, ba nunmehr ber Sh= ftemwechfel durchgeführt ift, in der Bufunft noch größere Ersparniffe erzielt werden. Die Triebtraft für ihre Linien hat die Gesellschaft im Jahre 1895 bereits um \$230,070 meniger gefostet, als im Jahre 1894. Um Schluffe bes borletten Bermaltungs= jahres befaß die Bahn 30.42 Meilen Beleife mit Rabelbetrieb und 157.7 Meilen Geleife mit Pferbebetrieb. Während des letten Jahres ift auf bis= herigen Pferbebahnlinien in ber Lange von 108.26 Meilen ber elettrische Betrieb eingeführt worben, außerbem wurden elettrische Linien in ber Lange von 13.46 Meilen neu gebaut. Ge= genwärtig hat die Bahn 49.44 Meilen Beleife mit Pferbebetrieb, 121.72 Meilen mit eleftrischem und 30.42 Meilen mit Rabelbetrieb, gufammen 201.58 Meilen Geleife. Die Reinein= nahmen ber Bahn find gegen bas Bor= jahr um \$271,671 geftiegen, ber Mitbewerb ber Metropolitan=Sochbahn berhinderte, daß die Bunahme nicht noch weit bedeutenber wurde. Die gur Bertheilung gelangte Dividende belief sich auf 7.82 Prozent bes bekannt= lich fehr ftart verwäfferten Aftienkapitals, im Jahre 1894 war nur eine Dividende bon 6.09 Prozent erflart worden. Die mit herrn Derfes gu= fammen erwählten Direttoren ber Weftfeite-Gefellichaft find: William 2. Elfins, John B. Parfons, B. F. Furbed, S. D. Ramfon, F. S. Winfton und George M. Duille.

Die Nordseite=Gesellschaft hat mah= rend des Jahres eine Reineinnahme bon \$997,127 erzielt, b. h. 18.12 Pro= gent des vermäfferten Aftien=Rapitals und fast ebenso viel wie mahrend bes Musftellungs=Jahres. Die neuen elet= trifchen Linien haben eine bedeutenbe Berfehrsfteigerung bewirft, mahrend Die Betriebstoften biefer Linien berhältnißmäßig gering finb. Obgleich Sommer= und herbstmonate bemert= ftelligt wurde, find bie Betriebstoften ber Gefellichaft, welche im Boriahre noch 54.33 Prozent ber Gefammtein= nahmen betrugen, bereits auf 48.71 Prozent gurudgegangen. Während bie Beforberung eines Baffagiers auf ber Meftfeite 3.81 Cents toftete, tam fie auf der Nordseite nur auf 3.78 Cents gu fteben. Der Betrieb eines Pferbebahnwagens toftete per Meile 20 Cts., eines Wagens ber Rabelbahn 121 Cents, ber eines elettrifchen Baggons nur 11 Cents. 3m gangen Shitem ber Rorbfeite-Gefellichaft find übrigens gegenwärtig nur noch brei Mei= len Pferbebahn im Betrieb, nämlich Die Linie amifchen ben Babnbofen an ber Bolt und an ber Wells Strafe und bie in ber Evanfton Avenue. Die Northwestern Sochbahn, fo verfichert Berr Derfes, werbe ber Rordfeite Strafenbahngefellschaft feinen groken Abbruch thun. Das Ferris-Rab und die an mehreren eleftrifchen Linien bon ber Gefellichaft angelegten Beranugungsblake werben nach ber Un= sicht des Präsidenten in Zufunft erheblich jur Bermehrung ber Ginnah= men beitragen. Während bes legten Nahres hat bie Rordfeite-Befellichaft auf einer Gesammtitrede pon 58 Dei: len bie Bugfraft ber Pferbe burch Glettrigitat erfest. Der Refervefond ber Befellicaft bat am Jahresichlug um \$337,205.62 vermehrt werden fonnen und war gegenwärtig auf \$1,694,= 281.20 angewachfen, boch find babon \$1,100,000 als Ertra-Divibende an Die Attionare vertheilt worben, fo bag fich jest "nur" noch \$594,281.20 im Referbefonds befinden. Die Befammt= einnahmen ber Bahn haben fich mah? rend bes Jahres auf \$2,780,478 belaufen, Die Betriebstoften auf \$1,312. 107, etwa \$500,000 meniger, als im Borjahr. Bu Direttoren wurden au-

Die Late Strafe Sochbahn=Gefell= schaft hat nach bem Jahresbericht ihres Prafibenten Louberbad, bes bon herrn Dertes eingefesten Statthals ters, \$517,304 eingenommen, ihre Betriebstoften beliefen fich auf \$319,606. Bon ber Unlegung ber Dochbahnichleife tann auch biefe Gefellichaft eine be beutenbe Berfehrszunahme erhoffen, mabrend ihre Betriebstoften fich burch bie Ginführung ber Glettrigität als Triebfraft bebeutend berringern merben. Bu Direttoren ber Gefellichaft find außer herrn Louberbad bie ber ren M. G. Littlefielb, Clarence Q. Rnight und George A. Duille gewählt

Ber herrn Pertes bie herren F. S. Winfton, 3. William Belm, , B. F.

Furbed und Charles henrotin er=

nang bom Stadtrath gefauft haben, mit ben Geschäftsfreunden bes herrn Derfes (Bibener, Glfins, Auguft Bel= mont u. f. w.) ibentisch, welche in ben legten Monaten burch ben Unfauf mehrerer Strafenbahnlinien im Gu: ben und Gubweften ber Stadt bamit

begonnen haben, ber City Railway Co. bas bon ihr beherrichte Gebiet ftreitig zu machen. Es heißt, baß biefes Syn= bitat im Befit bonBatenten für Sammel-Batterion feien, mit benen fich Stragenbahnwagen für einen wingi= gen Bruchtheil ber bisherigen Betriebs= toften fortbewegen laffen. Die Befellichaft foll beabsichtigen, auf ber Sübfeite einStraßenbahnnet mit bop= pelten Geleifen in ber Gefammtlange bon 100 Meilen angulegen und ber Cith Railman Co. "auf ber gangen Li= nie" Ronfurreng zu machen. Rorpo= rations-Unwalt Beale gab geftern zwar der Unficht Ausbrud, daß bie gu= legt bom Stadtrath vertauften Pri= vilegien fich gerichtlich murben anfech= ten laffen, aber Manor Swift und fein Ober=Bautommiffar Rent find frieb= fertige Leute; fie fagen, baß fie ber Be-

#### ten in ben Weg legen würben. Baufbeamte ermählt.

neral Glectric Co. feine Schwierigfei=

Die geftern bon ben Aftionaren ber untenerwähnten Banten vorgenomme= ne Beamten= und Direftoren=Bahl hat das nachstehende Resultat ergeben: First National Bant of Chicago: Prafident, Lyman J. Bage; Bige=Pra= fident, Richard 3. Street; Bilfs-Raffirer, holmes hoge; 2. Silfs-Raffirer, Frant G. Brown. Direttoren: Gamuel M. Niderson, E. F. Lawrence, S. B. Allerton, F. D. Gran, Norman B. Ream, Relfon Morris, R. C. Niderfon, L. J. Bage, Gugen G. Bife,

M. M. Carpenter, James B. Forgan. Umerican Truft and SavingsBant: Prafibent, G. B. Sham; Bige-Prafibent, Joh Morton; 2. Bige-Brafibent, William Rent; Raffirer, 3. R. Chapman; Silfs-Raffirer, W. Q. Mayer. Direttoren: C. S. Deere, F. S. Sead, William J. Watson, Hiram Higgins, C. I. Tregg, W. H. McDoel, B. A. Watting, C. T. Nafh, L. C. Wachs= muth, Geo. G. Bood, Ferd. B. Ped, Jon Morton, William Rent, G. A. Rent, Benry Botsford, G. L. Lobbell,

3. B. Shaw. National Bant of Juinois: Praftdent, Geo. Schneider; Bize-Prasident, Balter L. Bed; 2. Bige=Brafibent, William A. Sammond; Raffirer, R. Moll; Silfs-Raffirer, Benry D. Fielb; 2. Silfs-Raffirer, Benry R. Rent. Direftoren: George G. Abams, G. B. D. Rerfoot, Baul Juergens, William Cobb, Charles R. Corwith, William M. Sammond, Robert G. Jentins, 2B. R. Bage, Balter L. Bed, Auguft S. Campbell, George Schneiber.

Chicago National Bant: Brafibent, 3. R. Walfh; Bige-Prafident, Undrem McRally; Raffirer, F. M. Blount; Silfs-Raffirer, I. M. Jadfon. Di rettoren: F. Mablener, William Beft, Maurice Rofenfeld, Undrew McNally, Ferb. D. Bed, 3. R. Balfh, C. R. G. Billings.

Garben Cith Banting and Truft Co .: Brafident, James S. Gilbert; Bige-Brafident, Emil Beterfen; 2. ber Spftemwechfel erft mahrend ber Bige-Brafident, C. Berman Blaut; Raffirer, John 2B. Buebler. toren: John Buehler, C. Berman Plaug, George G. Bhite, James S. Bilbert, Frit Goet, Jeffe Spalbing, Emil Beterfen, John B. Buehler, Senry Thorwart.

Globe Rational Bant: Brafibent, Melville G. Stone; Bige-Brafibent, G. S. Bearfon; 2. Bige-Prafident, D. M. Moulton; Silfs-Raffirer, G. C. Swinborne. Direttoren: D. D. Betherell, M. G. Stone, B. S. Sarper, E. B. Broofs, G. S. Bearfon, A. G. Clart, 3. S. Bearfon, G. S. Sweet, B. A. Edhart, J. L. Sigh, A. Gran= nis, D. M. Moulton, R. R. Senry.

Prairie State National Bant: Bra: fibent, George Ban Bandt; Bige-Brafibent, George Woodland; Raffirer, D. B. Buchanan. Direttoren: B. F. 50= mer, S. 28. Sont, George Ban Banbt. George Woodland, D. B. Buchanan, S. J. Evans, L. J. Swift.

Northwestern National Bant: Präfibent, G. Budingham: Bige=Brafi= bent, 2B. F. Dummer; Raffirer, F. 28. Bootin; Silfs-Raffirer, 3. C. Cammons. Direttoren: Ebward &. Aper, Ebeneger Budingham, William F. Dummer, Frantlin S. Sead, Marfhall, M. Rirtman.

The Drobers' National Bant: Prafibent, Solva Brintall; Bige-Braftbent, John Brown; Raffirer, D. S. Brintnall; Silfs-Raffirer, Ebward Tilben. Direttoren: Berch 2B. Balmer, James P. Sherlod, J. G. Greer, Chas. L. Shattud, Solva Brintnall, John Brown, 2B. S. Brintnall.

Milmautee Abe. State Bant: Brafibent, Baul D. Stensland; Bige= Brafibent, F. S. Berhold; Raffirer, Charles G. Schlhtern; Bilfs-Raffirer, henry B. hering.

#### Rohlen für arme Ramilien. herr henry C. Levi bom "hub"

an ber Ede bon State und Jadfon Str. wird auch in biefem Jahre wieber mit Silfe ber Tagespreffe 1000 bedürftigen Familien je eine halbe Tonne Rohlen zuweisen. Much bie "Mbendpost" hat sich bereit ertlärt, bei biefem Liebesmerte mitzuwirten. Ber alfo bon bedürftigen Familien weiß, ift erfucht, ber Redattion Die betreffenben Ramen und Abreffen ein= gufchiden, bie Berichterftatter biefes Blattes merben bann bie eingelnen Falle untersuchen, und nach Maggabe ber Umftanbe ber Firma bie betreffen= ben Parteien gur Berüdfichtigung em= pfehlen.

\* Salvator, ein reines Malgbier ber Conrad Seipp Bremg Co., ju baben in Flafchen und Faffern. Tel. Couth 869.

#### Um \$400 beraubt.

heit verlautet, find bie Leute, welche fürglich bie General Glectric-Orbis Sefretar Albert Graff von der "Watfins in die Bande.

Gine recht unangenehme Erfahrung mit Mitgliebern ber Langfingerzunft mußte geftern Abend ber Rr. 405 Campbell Avenue wohnende herr Mibert Graff, Gefretar ber "Batfins Cement Comp.", machen. Er wurde, als er an Center Abenue einen Motor= ber Beft harrifon Str.=Linie berlaffen wollte, von brei Tafchenbie= ben um \$40 Baargelb und Wechfel im Betrage bon \$375 beraubt, und wenn man auch fofort ben Rerlen nachfente. fe entfamen biefelben boch leiber mit ihrer Boute.

Mls herr Graff an Desplaines Str. ben bon Baffagieren bereits gutbefet ten Motorgug beftieg, fiel es ihm gleich auf, bag er bon bem Trio icharf beobachtet murbe, boch fchentte er ben fomeit recht anftanbig gefleibeten Mannern weiter feine Beachtung, qu mal dieselben fich jett eifrigft mit ein= ander unterhielten. Dicht bor Center Avenue gab herr Graff bem Rondutteur zu berftehen, baß er abzufteigen wünsche. Das faubere Trio berließ bicht bor ihm ben Wagen, fcblangelte fich bann auf bem hinteren Trittbrett geschidt an ihren nichts Bofes abnen= den Mitpaffagier heran, und ehe biefer noch wußte, was eigentlich mit ihm borgegangen mar, hatten bie Zaschen= biebe ihr Opfer bereits grundlich ausgeplunbert. Sie ftibigten ihm bas Gelb aus ber inneren Beftentafche, und erft beim Absteigen bemertte ber Beraubte feinen Berluft. Er melbete fo= fort bem Rondutteur ben Borfall, und Diefer, ber Motorführer, nebit einigen Fahrgaften nahmen unverzüglich bie Berfolgung ber ichleuniaft babonei= lenben Banbiten auf. Leiber ohne Er= folg, ba bas Gefindel eben schon einen gu weiten Borfprung gewonnen hatte. Die Geheimpolizei fahnbet jest auf bie Zafchentbiebe, boch wird herr Graf wohl schwerlich von feinen Moneten etwas wiebergufehen befommen.

#### Deutiche Bolfstheater.

Upollo- Theater.

Für Conntag, ben 19. Januar, ift auf besonderen Bunsch vieler Theater= freunde und in Berücffichtigung bes großen Borrathes von hiftorisch richti= gen Roftumen, welche bie jegige Di rettion besitgt, bas berühmte Charatterbild: "Esmeralba!" und "Der Glodner bon Notre Dame", frei bearbeitet nach Bittor Sugo, jum erften Male auf bem guten Spielplane bes Apollo= Theaters gur Darftellung angefündigt. Die Infgenirung und Ausstattung bes offettvollen Charafterbilbes beweift den Fleiß und bas Ronnen ber tuchti= gen Regie. Darum erwarten auch diefes Mal Unternehmer und Direttor die herren A. Melges und M. Sahn, obenso wie letten Sonntag bei ber Aufführung ber "Golbenen Spinne", benfelben fünftlerischen Erfolg und machen nur im Intereffe ihrer vielen Theaterfreunde barauf aufmertfam, fich biesmal etwas früher gute Sige gu fichern, ba auch ber tommenbe Sonn= tag wieber ein ausbertauftes Saus bringen bürfte.

## Aurora Curnhalle.

Bum Beften ber langjährigen Theaterleiterin und rühmlichft befannten Gefangs-Soubrette Marie Schaumberg foll am tommenben Sonntag eine Benefig=Borftellung in ber "Aurora= Turnhalle" ftattfinden. Bur Aufführung gelangt jum erften Male in obigem Theater bie große Boffe mit Befang "Die Buppenfee" ober "Der Zangteufel", mit einer gang borgugli= chen Rollenbefetung. 18 Gefangs= nummern werben gum Bortrag tommen, welche ben Reig ber Borftellung gewiß in hohem Mage heben werben. Bei ber Beliebtheit ber Benefiziantin, beren Berbienfte um bas beutsche Bolfstheater feiner weiteren Ermahnung bedürfen, werden es fich bie gahlreichen Freunde und Gonner ber Frau Schaumberg gewiß nicht nehmen laffen, biefelbe an ihrem Chrenabenbe in großer Bahl willtommen zu heißen.

Löfflers Theater. - Sogial: Turntalle. Rach langer Borbereitung und auf's Befte einstudirt, tommt am nächften Sonntag in obigem Theater mit gro-Ber Ausstattung und glangenden Ro= ftumen, die berühmte Marchen-Poffe: Schneewitten und die fieben 2merge' jur Aufführung. Die 3merge merben bon ben folgenden Rindern bargeftellt: Rofie Anhalt, 3da Cordt, Rofie Loeff= ler, Ebbie Dublin, Clara Mittbacher, Charles Dachs und hanna Loeffler. Die Befegung ber übrigen Sauptrol= len bes Studes ftellt fich folgenberma= Ben: Schneewittchen, Anna Loeffler; Bring, Frit Dittmar; Die Ronigin, Marg. Riftau; ber Minifter, Julius Rathanfon; ben Gillon, hofdame,

# Verdienst

tung, seine sich beständig mehrenden Verkäufe wunderbaren und unerreichten Heilungen un bewerkstelligen. Die Zusammensetzung, das Verhältniss und der Prozess bei Bereitung von Hood's Sarsaparilla sind anderen Medizinen un-bekannt und machen Hood's Sarsaparilla zu

## besonderen Arzenei

Es heilt eine grosse Anzahl Krankheiten in Folge seiner Macht als Blutreiniger. Es wirkt direkt und positiv auf's Blut und das Blut erreicht jeder Winkel des menschlichen Körper-Systems. Auf Auf diese Weise kommen alle Nerven, Muskeln,

# Sarsaparilla

Der einzige wahre Blutreiniger. \$1; sechs für \$5.

Hood's Pillen heilen Leberleiden; leicht an nebmen, leichte Wirkung. 25c.



Beim Raufen von Garn achtet barauf, daß jedes Knäuel ein Tidet enthält, markirt



Es ift beffer, als irgend eine andere Sorte, und das Schwarz ist das einzig echte Schwarz.

Ein werthvolles illuftrirtes Sandbuch über Stridfunft, 200 Seiten, wird an Jebermann gegen Ginfenbung von vier Innfeit-Tidets von Fleifher's Strid-Bolle, und 7 Cents für Bezahlung bes Porto, frei geschickt. Adreffire: Fleisher's Worsted Works, Philadelphia.

Elfa Stolle; Berthold, Jager, Ernft Maufer; Otto, Arnold Riemann; erfter Rammerherr, Dtto Loeme; gmei= ter Rammerherr, Julius Loeffler; britter Rammerherr, Paul Schmidt. Es find weder Mübe noch Roften gefpart worben, um biefe Borftellung gu einer ber glangenbiten ber Saifon gu goftalten, und man barf beshalb er= warten, bag bie Unftrengungen auch marten. bag bie Unftrengungen bei Direttion auch einen flingenden Lohn finden merben.

#### Turnerifdes.

In ber letten Borortefigung bes Chicago = Turnbezirts, am Montag, ben 13. Januar, wurde beichloffen, Die einzelnen Bereine auf ben im nachften Sommer ftattfindenden Turnturfus im Turnlehrer = Seminar aufmertiam gu machen, und fie gu erfuchen, gum Befuche besfelben eine rege Agitation zu entfalten.

Des Beiteren befchloß man, Die bon ben Bereinen gewählten Delegaten, welche beim Schulrath Protest gegen Die Ginführung ber Bibel in Die Schulen erheben follen, gu einer Berfamm= lung auf ben 27. Januar, Abends 8 Uhr, einguberufen.

Die folgenden Themata follen ben Bereinen gur Debatte und gum Bericht vorgelegt merben: 1. Wie ift es gu ermöglichen, baß

mehr Böglinge ben Bereinen als Mit= glieber erhalten bleiben, und fonnen Turnlehrer in biefer Sinficht viel bagu beitragen? 2. Warum follten bie Turner gegen

am Sonntag fein?

ben Zwang = Schluß ber Geschäfte

\* In ber bobmifden Turnhalle an 18. Strafe und Afhland Avenue fin= bet heute gum Beften bes Rebatteurs Bartos Bittner, ber in mehrere Libell= prozesse verwidelt ift, eine Abendun= terhaltung ftatt. Gintritt, 35 Cents bie Berion.

Bon einem Damon verfolgt. Bie viele Celbftmorbe glaubft Du wohl, lieber burch ben Tamon dronifden Rranffeins jur Ber: zweiflung getrieben worden find? Jore 3abl ift ende los. Wir wiffen 3am Beifpiel, daß Hopochondete eine Art Monomanie ift, eine frantbatte Seibts qualerei, das Ergobniß von dronischer Dospoptie, Schaflosigfeit entspringt bantig aus verseihem Oneile und ibert ichteilich 3nn Bernichtung der geistigen und budrt ichteilich 3nn Bernichtung der geistigen und dentschafter Beichtigfeit, jo.che lebel nicht chronisch werden 3n caffen, wenn fie sich einzuftellen nus iber Oper vis jur Erschopfung zu peinigen beginnen. Reine der arzeichen Bissendigteit befannte Arzeite ist zu der dronischen Erschopfung ist den der geisgnet als Daseiterter's Wagenbitrers. Ju den dronische Leiden, die es verdustet, zählen dronische Erschanungsörsichwerden, Schaftlossische Frantschen, Berkopfung und Leberleiden. Der Appetit wish durch das Bitters geichärft, das Aut bereischert, forperliche Kraft und Wohlbebagen gesteigert.

## Seirathe-Ligensen.

Folgende Deiralbsligensen wurden in der Office des Countwickerts ausgeschlit:
Franz Foerner, Margareibe Goch, 23, 22.
M. Gorcuth, Franzisch Zofinsta, 23, 18.
Clarence J. Siedel, Sarah & Gupp. 26, 22, friederid Affiniage, Ligit Münler, 39, 45.
Odn. F. Bonneh, Ungutha Brenicke, 22, 30, 180.
Odn. F. Bonneh, Ungutha Brenicke, 24, 20, 30ha A. Frederick, Mary Malone, 41, 30, 28, 3, Baren, Joiephine B. Gooper, 40, 40, 20, 200.
Odn. A. Frederick, Mary Malone, 41, 30, 200.
Odn. F. Bonneh, Lynneh, B. Gooper, 40, 40, 200.
Odn. F. Bonneh, Lynneh, B. Gooper, 40, 40, 200.
Odn. F. Bonneh, Lynneh, B. Gooper, 40, 40, 200.
Odn. F. Grenifisch, Agues E. Katterion, 24, 21.
Odnamics Poncus, Joiefa Botosfn, 25, 17.
Cannaci Cobader, Any Myers, 22, 18.
Guoro Telenski, Raturypin Cidentoff, 35, 20.
Odn. B. Bonler, Bonnina Edunitt, 25, 22.
Odon M. Bonler, Bonnina Edunitt, 21, 18.
Odarl Margarith, Maria Born, 32, 20.
Odon M. Bonler, Bonnina Edunitt, 21, 18.
Odarl Margarithenen, Kapinski Grontfonska, 29, 22.
Odon M. Odd, Minnie Warnat, 26, 24.
Mibert Alans, Annie Epich, 28, 20.
Martin Modelle, Antie Roble, 28, 22.
Omil G. Honnganist, Annie Caffa, 26, 22.
Martin Modelle, Barbara Itolick, 25, 27.
Openmann Kalip, Cash Goldhein, 29, 24.
Odonse K. Gelen, Arbara Bolish, 25, 20.
Odonse K. Balber, Cloija Marchett, 25, 27.
Openmann Kalip, Cash Goldhein, 29, 24.
Odonse K. Balber, Cloija Marchett, 25, 27.
Openmann Kalip, Cash Goldhein, 29, 24.
Odonse K. Balber, Cloija Marchett, 25, 27.
Openmann K. Garner, Martin Engench, 22, 23.
Odonse K. Balber, Cloija Marchett, 25, 27.
Openmann K. Garner, Martin Engerch, 22, 23.
Odonse K. Balber, Cloija Marchett, 25, 27.
Openmann K. Balber, Cloija Marchett, 25, 27.
Openmann K. Garner, Martin Engenham, 23, 21.
Odonse K. Balber, Gloija Marchett, 25, 27.
Openmann K. Balbern, Griphen Stran folgende Beirathaligenfen wurden in ber Office Countycierts anagefiellt:

## Scheidungeflagen

wurden eingereicht bon Emma gegen Robert Brann, wegen graniamer Behausdinug; Bifferia gegen Thomas Golfins, wegen Berlaffens, Liffe Madel, gegen John D. Ebdieman, wegen geaufamer Bebandinug, Berlaffens und Chebruchs; Entitle gegen Seinrich Sieeg, wegen graniamer Behandinug; Gatharina gegen Beraharb Gebert, wegen granjamer Behandinug. Behandlung.

## Bau-Grlaubniffdeine

wurden ansgekellt an James A. Miller, 3-ftöd.
und Baiement Brid Fabrit, 73 mtd 73 B. Addans
Etr., \$35,000. E. Moore & Go., 2-ftöd. und
Vajement Brid Flats, 513 E. 41. Court. \$2.00.
Daniel Mooney, 2-ftöd. und Bajement Brid Flats,
1526 B. Congred Str., \$3,000. Frant Wilmer, 1ftöd. und Bajement Frame Gottage, 1848 R. Dats
len Nov., \$1,000. E. G. Guftanjam, 2-ftöd. und Bajement Prid Flats,
2182 Dermiting Ave., 1830.00
R. Lergeion, 1-ftöd. und Hiement Frame Gots
tage, 2227 50. Court, \$1,000. Francis I. Knuckt,
5-ftöd. und Bajement Prid Flats, 9136 und Bajement Frame Flats,
223.2 Michigan Ave., \$20,000. F. G. Folter, 2-ftöd.
und Bajement Frame Flats, 9136 und Bajement
Frame Flats, 9144 Burnsho Nov., \$1,000. D. digos,
judi India Ave., \$20,000. F. G. Folter, 2-ftöd.
und Bajement Frame Flats, 9356 und Bajement
Frame Flats, 9144 Burnsho Nov., \$1,000. D. digos,
judi India Ave., \$20,000. F. G. Folter, 2-ftöd.
und Bajement Frame Flats, 9356 und Bajement
Frame Flats, 9444 Burnsho Nov., \$1,000. D. digos,
judi India Ave.

28-Jac.

28-Ja

#### Der Grundeigenthumsmarft.

Die folgenden Grundeigenthums : llebertragungen in der Sobe von \$1000 und barüber wurden am:lich ingetragen: eingetragen:
Catario Str., 25 fink oftl. von R. 49. Ave., G. C. Campbell an C. & Sirrig, \$2,075.
Delaware Place, 100 fink will, von Lafanette Place, B. Allucmoinger an C. G. Roth an N. Viatran, \$20,000.
Delaware Place, 50 fink öftl. von Lafanette Place, M. Allumindinger an C. R. Portman, \$20,000.
Delaware Place, 50 fink öftl. von Lafanette Place, M. Allumindinger an C. R. Portman, \$20,000.
Dasjelos Grundflid, G. B. Portman an J. Allumindinger, \$20,000. Delamare Mace, 150 Jug weftl, von Lafavette Blace, M. Allmendinger an C. B. Bortman Dasjethe Grundfild, G. B. Bortman an G. Mals nenvinger, \$20,000. Hamilin Ave.. Siboft-Ede Carroll Str., E. Stod m & Confd. \$1,250. Ridgewah Ave.. Ziboft-Ede Carroll Str., berjelbe an J. Sowfa, \$1,250.
Ringeman Ave., Sidondrifde Carroll Str., derjelve an A. Sowfa, \$2,100.

A. Sowfa, \$2,100.

A. Sowfa, \$2,100.

A. Sowfa, \$1,250.

A. Sowfa, \$1,250.

B. 18. Str., 141 fich well, von Throop Str., E. Bornaffen M. Arpa, \$1,350.

Sunnyside Ave., Arroine H. Somition Ave., 11.

Bertijde an M. Revins, \$1,450.

A. Sowfins an E. Gunningban, \$1,400.

A. Sowfins an E. Gunningban, \$1,400.

A. Sowfins an E. Gunningban, \$1,400.

A. Sowfins an E. Swith, \$1,500.

B. Grant an M. D. Schmidt, \$1,800.

Green Str., 150 July nord, von Gl. Str., 3.

Kightman an T. A. Woods, \$6,500.

Granphell Vie., 165 July nord, von Theisen Str., 3.

Rightman an T. A. Woods, \$6,500.

Bellington Ave., Nordweit-Sche Kerty Str., 7.

Appel an B. F. Clenz, \$3,900.

Ordanlichfeiten 1380 mid 1281 Gaft Navenswood Part, A. Lucas an J. S. Barniele, \$12,000.

Michigan Ave., 52 July mete over weniger, nord, went for the Carrow and S. S. Barniele, \$2,000.

Michigan Ave., 52 July mete over weniger, nord, \$2,400.

State Str., Rordont-Ede 102. Str., berjelbe an A. Goeswin, \$2,000.

Climin Str., The Fink nord, von Abelbinaton

S. 2400.

Einte Etr., Nordoft-Ede 102. Str., derfelde an A. E. Goesvich, S. 2000.
K. N. Goesvich, S. 2000.
Klinten Etr. II funk nörd, von Weihington Str., M. G. Leidu an E. E. Eperman, \$1,000.
Alled Lot, widchen Piffell Etr. und Edybourn Br., Arthau fildoft, von Willow Etr., M. Reich an G. Budingham, \$1,000.
Alled Lot, midden Viffell Etr. und Edybourn Wee, 507 Fuch fildoft, von Willow Etr., M. Schliester an benieben, \$2,500.
Alled Lot, poiliden Viffell Etr. und Edybourn Wee, 517 Fuch fildoft, von Willow Etr., M. Edyliester an benieben, \$2,500.
Alled Lot, poiliden Viffell Etr. und Edybourn Wee, 517 Fuch fildoft, von Willow Etr., M. Lindsmann an benieben, \$2,500.
Alled Lot, poiliden Viffell Etr. und Edybourn Wee, 267 Fuch fildoft, von Willow Etr., K. Lugan venieben, \$3,000.
Alled Lot, poiliden Viffell Etr. und Edybourn Wee, 117 Fuch filtoft, von Willow Etr., C. Edyngan denieben, \$2,000.
Ecogwid Etr., 200 Fuch filbt, von North Adv., 2000.
Alled Etr., 200 Fuch mehr der veniger, weelt, von Lyttaber Etr., Greben von W. Etrman an benieben, \$2,000. Alasfa Str., 200 faus, mehr ober weniger, wellt-von Arrabee Str., Erben von W. Erfman an ben-selben. \$2,500.
Arifico Str., 197 Juk nördl. von North Ave., E. Mawrice an benselben. \$5,600.
Aliflow Str., 65 Fuß wellt. von Liffell Str., A. T. Aeibe an denselben. \$2,100.
Leftund Ave., 228 Juh ölft. von R. 56, Ave., R. T. Stevers an S. A. Stevers, \$2,000. Clinton Str., Aroobsecke Funfer Str., A. Lauf-mann an G. Giancirulo, \$12,400. Cinten Str., Aordolie Ede Bunter Str., A. Kaufmain an G. Gianciculo, \$12,400.

Arctic Nive. Aordolie Ede Eventand Ave., M. Aod
an A. Reis, \$14,000.
Mitwanter Ave., Aordolie Ede Kodzie Ave., D.
Spifter an K. Robu. \$17,000.
Onticy Ave., 50 fink fidd. von Hirjd Str., J.
Hanswirth an B. Sauswirth, \$11,000.

B. 18. Str., 120 fink will. von Auchina Str.,
J. Kolar an H. Senie, \$5,300.
Sangamon Str., 125 fink fide. von S4. Str.,
J. D. Ipp an R. A. Greifenbagen, \$1,800.
Delaware Niace. 231 fink offt. von Encoin Bart
Bontworth, M. Allmendinger an M. S. Disneb,
\$20,000. Se Grundfild, R. G. Disney an G. Gegen

Seinie'se Grundflid, R. S. Disney an E. Gegenbeimer, \$20,000.
Heimert, \$20,000.
Herrion Str., 348 Fuß öftl, von Central Park Wer. A. Fradley an C. Actron, \$1,500.
Milwanifer Ave., Sidochesse W. 41. Str., D. Weisfouf an A. Cobn, \$3,000.
Grund Wee. Go Kuß firodil. von Lewis Str., M. A. Acraens an die Apponacum Spoiet Bernoft M. A. Argens and die Apponacum Spoiet Bernoft M. A. Argens and S. A. Holl, von Sch. Str., M. C. Schmidt an C. A. Fank fild. von Sch. Str., M. C. Schmidt an C. A. Fank fild. von Sch. Str., A. Merikanacum an G. A. Upp. \$7,500.
Union Ave., 124 Funk nord. von Danchorne Ave., R. G. Gerichabaen an G. A. Upp. \$7,500.
Union Ave., 124 Funk nord. von Danchorne Ave., 25 Funk nord. von Gome Ave., Campbell Ave., 225 Funk nord. von Gome Ave., Gampbell Ave., 225 Funk nord. von Maxiana Ave., Campbell Ave., 466 Funk öftl. von Speffield Ave., F. Lalger an M. A. Gardy, \$3,500.

## Todesfälle.

Radftebend veröffentlichen wir die Lifte ber Dent ichen, über beren Tod bem Gefundheitsamt gwijchen geftern und beute Deldung guging: Martha Borgwardt, 596 R. Baulina Str., 15 3. Sopbia Metholal, 224 Carrabee Str., 88 3. Souis Aricaer, 124 Comis Str., 48 3. Eigipbeth Marggraf, 66 3.

## Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

Marftbericht.

Chicago, ben 14. 3anuar 1896. Breife gelten unt für ben Grobbanbel.

n H f e. Robl, \$3.00-\$6.00 per Sundert. Blumentobt, \$1.50-\$2.00 per Rifte.

Soladtgeflügel.

Subner, 6- 7ie per Bfund. Truthuhuer, 9-11ie ver Afund. Enten, 10-13e per Bfund. Banje, \$5.00-\$6.75 per Dugend. Ruffe.

Butterunts, 20-30e per Buibel. Sidort, 60-75c per Buibel. ABaffniffe, 30-40c per Buibel.

Befte Rabinbutter, 23fe per Bfunb. 6 malj.

€dmalj, 61-81c. Gict.

Grijche Gier, 17c per Dugenb.

Schles Stiere von 1250-1400 Pf., \$4.20-\$8.50. Rübe und Sarien, \$2.30-\$3.65. Riber von 100 bis 400 Pfund, \$3.00-\$6.00. Schweine, \$3.75-\$3.85.

il die. \$1.25-\$3.50 per fas. Repfel, \$1.25-\$3.50 per Fas. Bananen, \$1.00 per Bund. Bananen, 50c \$1.00 per Bund. Brieflen, \$3.00 \$1.00 per Aifte. Unaus, \$1.50 \$2.00 per Tugend. Prenen, \$1.00 \$2.00 per Tugend. Prenen, \$1.00 \$2.00 per Aifte ju 16 Pints.

Rr. 2, bart, 57fc; Rr. 2, roth, 61fc. Rr. 3, roth, 59c.

Rr. 2, gelb, 26c; Rr. 3, gelb, 251 -36c.

Rr. 2, weiß, 197-20fc; Rr. 3, weiß, 13-18-c

nicht, wenn es fich um bie Ginführung

## Albendvoft.

riceint taglid, ausgenommen Sonntags rausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. Abenbpoft": Gebäube ..... 203 Fifth Ave Swiften Monroe und Mbams Str. CHICAGO Telephon Re. 1498 und 4046.

Preif febe Rummer .......... Durd unfere Trager frei in's Daus geliefert wobdentlid Jahrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Staaten, portofrei Jahrlich nach bem Mustanbe, portofrei ....... \$5.00

#### Mitfduldig.

Se mehr man über bie jungften Porgange im Stabtrath nachbentt, belo mehr muß man bie llebergeu= gung geminnen, baß es bem Mapor Swift nicht ernft mar mit feinem Beto. Fünfzig ber Albermen ftimmten aegen, achtzehn für bie Aufrechterhaltung bes Betos - follte es bei einem ern= ften Willen bem Burgermeifter mit feinem jo bebeutenben Ginfluß nicht möglich gewesen fein, fünf weitere Stabtväter für fich ju gewinnen und fo feinem Beto Giltigfeit gu ber= ichaffen? Er fteht ja auf fehr freund= fcaftlichem, bertrautem Fuße mit vielen bon ihnen. Go gum Beifpiel mit einem ber Bortampfer für bie General Electric = Orbinang, bem ftreitbaren John Coughlin, ben er gemohnt ift in trauter Beife mit bem Fornamen angureben. "John," fagte ber Reformmanor ju Coughlin, als Diefer feine famoje Basbepositen=Dr= binang an ein Romite bermiefen haben wollte - "John, wenn biefe Sache fo gut ift, wie fie fcheint, warum nehmen wir fie nicht gleich an?" Und ber gute John hatte nichts bagegen, troß= bem ihm baburd mahricbeinlich ein Strich burch bie Rechnung gemacht murbe. So fpricht man nur gu ei= nem Bertrauten und fo ichnell, wie John in Diefem Buntte, willfahrt man nur bem Wunsche eines guten Benof= fen, eines Mitarbeiters und Freundes, auf ben man Rudficht ju nehmen hat. Das geschah unmittelbar nachdem 21= berman Coughlin bie Borftellungen bes Manors in beffen Botichaft nicht= achtend in ben Wind gefchlagen, und Mim Ueberftimmen bes Betos aufge= fordert hatte - und boch diefe freund= ichaftliche Bertrautheit! -

Es foll nun nicht behauptet werben,

bag ber Manor burch Ueberrebung ober ben Drud, ben er Dant feiner Stellung unzweifelhaft auf bie Albermen ausüben fann, alle ober nur bie Mehrzahl ber "Stabtbater" für feine Sache batte gewinnen fonnen, aber es werben unter ben fünfzig, bie gegen bas Beto ftimmten, boch mehrere ge= wefen fein, bie nicht burch Rontratt - ober wie man bas fonft nennen mag - feft gebunben maren, für bie Unnahme ber Orbinang über bas Beto bes Burgermeifters binmeg gu ftimmen. Es tann nicht gut fein, bag alle frufzig gerabezu getauft maren. av bie Richtgetauften hatte berManor einwirten muffen mit allen ibm au Bebote ftebenben Mitteln, - Die nicht gering find angefichts ber Thatfache, daß die Umiszeit der Halfte der Funt= gig im Frühjahre abläuft - wie bas und harrifon, bor ihm gethan haben, und zwar mit Erfolg. Die gange Art und Beife ber erftmaligen Abstimmung ließ flar erfennen, bag man es hier mit einem "Ring" ju thun batte, ber nach festem Plan arbeitete und ente fchloffen mar, feinen Willen burchaufegen. Deshalb ermartete man im Boraus allgemein, baf auch ein Beto bes Mapors überftimmt werben murbe. wenn man berfaumte befonderen Drud auszuüben. Das wußte auch Manor Smift beffer als alle Unberen und bak er fich tropbem bamit begnügte. einfach fein Beto eingufchiden, um bann gebulbig und gottergeben feine Rieberlage bingunehmen, bas, im Bereine mit feinem früheren Berhalten gu Drbinang, macht ihn gum Mitichulbigen ber Bubler. Er bat aller= bings feinem lieben "John" gegenüber ben Bortheil, bag er im Simmeis auf fein Beto fagen tann: "Ich wasche meine Sanbe in Unschulb", aber man wird ihm nicht glauben, wie man anbern Seuchlern bor ihm, bie baffelbe Wort gebrauchten und Mehnliches tha= ten, auch nicht glaubte.

## Es ift vollbracht.

Der Gifenerg=Truft ift gur Thatfa= de geworben. Alle Gifenerglager am Superior=See befinden fich unter fe= fter und einheitlicher Rontrolle, jeder Grube wird porgeichrieben werben, wie viel fie probugiren barf. und die Leitung des Trufts wird ben Breis feftfegen und dafür forgen, bag er eingehalten wirb. Rodefeller bemahrt feinen alten Ruf; er zeigt wieber einmal ber ftaunenben Welt, wie man ein ganges Bolt fich tributpflichtig machen tann, mit hilfe beffen eigener Gefege, bie bon ben felbftherrlich gemahlten Bertretern bes Bolfes erlaffen murben und bon einem großen Theil Diefes Bolfes als bie Bohlfahrt forbernib gepriefen werben. Die Wohlfahrt forbern fie, aber bie Boblfahrt Gingel= mer auf Roften ber Menge.

Wenn man noch hatte zweifeln ton: nen, baß ber große Gifenerg=Truft gus ftanbe tommen werbe, fo muffen alle 3meifel ichwinden gegenüber ber beftimmten Unfundigung bon ber Bilbung bes Trufts, Die in folgenber Clepelanber Melbung bom 8. Januar an bas Fachblatt "Fron Age" enthalten ift. "Allen erhältlichen Mittheilungen gufolge" — heifit es ba — "ift bie Rombination vollständig, und es fcheint para ficher, bag es im Jahre 1896 im

Ergeschäft fehr wenig Breisschwantungen geben wird . . . Aller Bahr= icheinlichfeit nach wird ber Breis \$4 Die Tonne betragen, bas ift \$1.20 mehi als zu Unfang letten Jahres . . . Die Butheilung bes Beichäftes an Die Derfchiedenen Grubengesellschaften bot ein Thema, bas eifriger befprochen murbe, als bie gu erwartenbe Breisfteigerung. Sicheres ift noch nicht befannt. man glaubt aber, bag bie Mefaba-Minen nahezu 3,500,000 Tonnen Erz werden fordern durfen. Jedenfalls find Die Räufer allgemein überzeugt, im Jahre 1896 \$4 die Tonne zahlen zu müffen für baffelbe Erg, bas fie por einem 3ab= re gu \$2.80 taufen tonnten." Deutli: der tann fich ein folches Blatt nicht ausbrüden, benn es handelt fich hier um eine ungefetliche Abma= dung, umb ber Schein muß boch immer

gewahrt bleiben. Bur Erzeugung bon Gifen gehört ne ben bem Erz Roats, und auch ber Preis biefes Artifels ging in ben letten Dtonaten bebeutend in die Sohe, bon 85. Cents die Tonne (in ben erften Mona= ten bes vergangenen Jahres) ftieg er auf \$2 bie Tonne, und auf diefer Sohe foll er befteben bleiben, benn auch bie Produttion bon Roafs fann willfürlich geregelt werben, ba bie gange Roafs produttion des westlichen Benninlvaniens bon ben Carnegie'ichen Gefell= ichaften fontrollirt wirb. Das icon angezogene Nachblatt fagt in Betrach= tung Diefer Thatfachen editoriell: Benn ber Breis bon \$2 bie Tonne für Roats wirtlich aufrecht erhalten wird, bann wird man Beffemer Mulbeneifen nicht mehr zu \$10 bie Tonne haben fonnen, und wenn ber Gifenergpreis, wie gemelbet, auf \$4 bie Tonne fteigen foll, bann wird fich Gifen nicht einmal mehr für \$11 die Tonne herstellen laf-Das find recht erfreuliche Musfichten.

en einfaches Deutsch überfent bedeuten biefe Unfunbigungen: Der Gifenera= Truft wird mahrend des Jahres 1896 bom ameritanischen Bolte bon jeber Tonne Gifen, Die in ben Berbrauch fommt. minbeftens 50 Cents Ertras Abgabe erpreffen; wenn 5 Millionen Tonnen Eifen verbraucht werden, wird bas Bolt bem Truft 21 Millionen Dollars gahlen muffen. Und bie anberen "Trufts" - ber Stahlichienen-Drabt= und Gifennagel=Truft u. f. m. - werben ungeftort fortfahren tonnen, bas Bolt gu fchröpfen. Da Gifen, Stahlichienen und Ragel hierzulande minbeftens ebenfo billig hergestellt wer= ben fonnen, wie im Auslande - thats fächlich billiger, benn wir tonnen Diefe Artifel exportiren und die Ausländer in ihren eigenen Märften unterbieten - fo fonnen bie Trufts auf Die Berftellungstoften und ben wirflichen Marktwerth immer gerade fo viel auf= fclagen, als ber Boll beträgt. Werben bie Bolle erhöht, fo tonnen fie mehr forbern - 15 Prozent mehr, wenn bie bom Saufe angenommene Bollbill Befet werben follte. Roch mehr, wenn Napoleon McRinlen und feine Mannen erft wieber bie Bügel fest in ben Sanben halten; benn es ift icon laut genug berfündet worden, baf bie "ameritanifche Politit" wieber voll und gang ju Ghren tommen foul.

## Gine Behre.

Der neueste Ausflug in bas irrlichterreiche Gebiet bes Staatsbetriebs bat ben Californiern ein ichones Stud Geld getoftet. Um bem Streit um Die andere Burgermeifter, gulet Soptins | Lieferungstontratte für Schulbucher, ber wie anderwarts auch in Califor nien bie traurigften Bluthen gezeitigt hatte, ein für allemal ein Enbe gu maden, war bort im Unfange des Jahres 1885 bem Staate bie Berftellung ber Schulbücher übertragen worden. Man hoffte, bag bas Uniernehmen fich felbfterhaltend ermeifen wurde, und baß bie aus bem Bertaufe ber Schulbucher erlangten Summen ausreichen würden, die jur Ginrichtung ber Druderei und Buchbinderei verausgabten Beträge zu erfegen. Man hat fich ba= rin aber ichmer geirrt. Die Bücher brachten im Bertaufe nicht bas, mas ibre Berftellung toftete. Der Staat bat im Laufe ber Jahre feit 1885 \$400,000 bewilligt und ber Werth ber Fabriten und Ginrichtungen wird beute auf bochftens \$150,000 gefchatt. Jebenfalls hat ber Staat mindestens \$200,000 in bem Unternehmen verlo= ren. In bem Berfuche, Diefen Berluft au ertlaren, fagt ber Staatsfetretar Brown naiver Beife, bag "infolge von Brrthumorn in ber Berechnung berberftellungstoften die Bucher unter bem Roftenpreis vertauft worden fein muf-

> gemefen und baneben mag noch ber Umftanb beigetragen baben, bak es eben unmöglich ift - hierzulande menigftens - im Staatsbetrieb billig ober auch nur fparfam gu mirthichaf: ten. Es wird bei ber Grundung jener Druderei u.f.m. für Schulbücher mohl fo gemefen fein, wie es immer ift, wenn hierzulande ber Staat fich auf ein gefcaftlices Unternehmen einläft. Es werben ba fehr Biele gemefen fein, be= nen Die Reuerung nur beshalb von Intereffe mar, weil fie berfprach einige gute Stellen ju ichaffen für Freunde und Unhanger, man wird auch aus "Achtung" bor bem Arbeiterpotum fich beranlagt gefeben haben hobe Löhne gu gablen und bie Leute nicht gu febr ju beläftigen mit Arbeit. Da mußte es natürlich ichief geben, benn babei tann nicht fo billig und gut fabrigirt werben, wie im Brivatbetrieb. Der Berluft ben Californien erlitt ift ja an und für fich unbedeutend, aber bie Erfahrung enthalt bie Lehre, baf ber Staat auch nicht Mues fann, und wenn biefe Lehre beherzigt wird und in Bufunft als Warnung bor bergleichen Unternehmungen, Die ja folieflich alle auf ben Staatsfpaialismus binaus. laufen, bewahrt, bann find bie \$200, 000 mahrlich nicht nutlos geopfert worben. Dann ift bie Lehre noch bil-

Das ift fehr mahrscheinlich ber Fall

Benjamin Frantlin.

Rein Unberer aus ben Reihen ber Brunber Diefer Republit fteht ben Menfchen von heute fo menfchlich, fait mochte man fagen: fo freund-nachbar= lich nabe wie Benjamin Franklin; und boch mar Frantlin faft ber altefte von ben Mannern, mit benen gufammen er an Dem Aufbau ber neuem Belt Diesfeits des Meeres arbeitete. Liegt boch Bivifchen ber Geburt Frankling und ber Begenwart ein Zeitraum von nabezu gireihundert Jahren; am 17. Januar wird man, in bantbarere Unerfennung feiner Berbienfte, ben 190. Geburtstag bes trefflichen Mannes feiern.

Wenn man die Rebensart in ihrem allerbeften Sinne gebraucht, bann barf man bon ber mertwürdigen, an Erfol= gen aller Urt überaus reichen Laufbahn Diefes in feiner ichlichten Ginfachheit fo erstaunlich großen Mannes wohl als bon einer "echt amerifanischen" reben. Als armer Leute Rind, und noch baju als das zehnte Rind Diefer armen Leute geboren, mußte Franklin fich frühzeitig ichon auf feine eigene Rraft berlaffen. Und er that bas mit einem beideibenen Gelbitvertrauen, bas man faft zu belächeln berfucht mare, wenn eben bie Erfolge nicht maren, welche Diefes Gelbftvertrauen rechtfertigten. Muf welchem Gebiete immer Franklin fich versuchen mochte - und es gibt taum eins, bas er nicht gu ber einen ober andern Zeit feines Lebens entweber freiwillig ober burch bie Macht ber Berhältniffe gezwungen, fühnlich ju betreten gewagt hatte - leiftete er Tüchtiges. 2118 Sanbarbeiter in Der Druderei, als Ergahler und Schrift= fteller, als Erfinder und Gelehrter, als Bürger und Staatsmann füllte er feinen Poften aus. Er ift fein Univerfalgenie gewesen und hat fich nie für ein folches gehalten, aber als Normal= menfch, wie es beren nur wenige gibt und gegeben hat, mar er fich feiner Unlagen und Fähigkeiten bewußt und hat es fich angelegen fein laffen, biefe ausgubilden und fie angumenden, mo im= mer fich ihm eine Belegenheit bagu bot.

Mle Bürger bon Philabelphia gab Franklin feinen Rachbarn ein gute? Beifpiel, indem er bor feinem Saufe Die erfte Riefenlaterne anbrachte. 2118 fpater auf fein Betreiben bie Strafen= beleuchtung für bie Stadt allgemein befchloffen wurde, tonftruirte er Die erfte rauchlof: Laterne. Much gur Bfla= fterung ber Strafen gab er ben Un= fiog, ferner rief er bie Polizei und ei= nen Sicherheitsbienft in's Leben, und burd Grundung der Milig forgte er für Boltsbewaffnung, welche fich fpater in bem Unabhangigfeitstampfe fo nuglich ermeifen follte. Er felbft hatte nur eine febr mangelhafte Schulbilbung er= halten und fein Wiffen burch Gelbft= findium erworben, für bie neue Beneration aber grundete er eine Afademie. Im Intereffe prattifcher Unwendung ber Phofit organifirte er einen wiffenfchaftlichen Berein. Außer bem Bligableiter erfand er einen Feuerungsmaterial erfparenben Ramin. Bu feinem perfonlichen Romfort tonftruirte er ben erften Schaufelftubl und brachte baran einen Fächer als Fliegenscheuche und einen mechanischen Arm an, mit bem er, ohne fich bon feinem Sit gu erhe= ben, Bucher aus ben Fachern feiner Bibliothetschränte holen fonnte. Die flaffifche Philosophie ber Beifen Griechensands und Roms und feine eigene mein berftanblichen Gentengen nieber, trug Geine Abbandlungen, und er ichrieb folde über Die nächftliegen ben wie über die fernften Dinge, maren flar und faglich gehalten. Geine Barnung nor bem Lotteriemefen, biefem Schwinbel, ber gu jener Zeit in gang Europa graffirte, mar furs und boutlich: "Um fichersten perliert man in ber Lotterie. indem man alle Loofe tauft und alle. Bewinne einbeimft." Das mußte Je=

wirfte. Franklin als Diplomat blieb ber einfache, allen Wintelzugen abholde Burger; feiner Wirtfamteit in Paris ift es tropbem in erfter Linie gugu= ichreiben gemefen, bag Franfreich ben um ihre Unabhangigfeit bon England tampfenben ameritanifchen Rolonien feinen thatfraftigen Beiftanb lieb. Der berfonliche Bertehr mit Franklin mar es, wohurch ber junge Lafanette und feine Freunde, woburch Rogiusto, Bulasti und ber tapfere beutiche Landstnecht Ralb zu bem Bug nach bem Beften begeiftert murben.

bermann einleuchten, ber es las, und es

Frankling Leben und Wirfen im Rahmen eines furgen Zeitungsartitel nach ihrem bollen Werthe zu würdigen, ift unthunlich - es follte an biefer Stelle nur auf die bevorftebenbe Bebentfeier gu Ghren eines Mufterburgers hingewiesen und bie Berechtigung berfelben betont merben.

## Das Anti-Zogin und die Merste.

Ginen theils erheiternben, theils fläglichen Ginbrud macht ber Streit, melder fich gur Reit in ber medigini= ichen Belt über bas von Dr. Bebrend in Berlin erfundene und unter bem Namen Unti=Torin befannte Beilmit= tel für Diphtherie abspielt. Um bef: tigften tobt biefer Rampf gegenwärtig wohl in Chicago, wo er nicht fowohl aus miffenichaftlichen Grunben als vielmehr aus folden bes fogenannten ärztlichen Stanbesbewußtfeins bon einem Theil ber Mediginer gegen bas "unter nicht=argtlicher Leitung fteben= be" ftabtifche Gefundheitsamt geführt wirb, und gwar fo ziemlich am eifrig: ften von Dr. Samilton, bem mebigini ichen Beirath bes nicht-mebiginifchen Gefundheitstommiffars. Dr. Samilton hat erft gang bor Rurgem wieber in einer Tachfchrift eine Lange für feinen Standpuntt gebrochen, baß fich Die Mergte bon einer ftabtifchen Bermaltungsbeborbe, noch bagu bon einer folden, Die nicht unter ber Rontrolle eines Fachmannes fteht, feine Ginmifcung in ihre Behandlungsmethoben gefallen gu laffen brauchen, auch bann

eines allgemein anertannten Beilmittels banble, mas aber in bem borlie genben Falle nicht einmal geltenb gemacht merben tonne. Hach herrn Samilton befteht die Aufgabe bes Befundheitsamtes lediglich barin, Gi cherheitsportehrungen gu treffen und

barauf gu feben, bag feuchenartige Rrantheiten einen möglichft Schlechten Rahrboben finben. Die Behorbe muffe Sorge bafür tragen, bag anftedenbe Rrantheiten, foweit bas gu erreichen ift, auf ihren Berd beschräntt blieben. bem Urzte aber vorzuschreiben, wie er feine Rranten gu behandeln habe, bas

fei nicht ihres Umtes. Run ließe fich vielleicht unter beftimmten Berhaltniffen auch über bie Richtigfeit Diefer Unfichten noch ftrei= ten, aber bas Gefundheitsamt ertennt ben Standpunft bes Dr. Samilton als berechtigt an. Die ftabtifchen Mergte Reilly und Murbod, beren Rathichlage ber Rommiffar Rerr in Gachen ber Diphtherie befolgt bat, find felber gu fehr bon bem famofen Stanbesbemußtfein burchdrungen, als bag fie ihren Rollegen borichreiben wollten. mas fie am Rrantenbett gu thun ober gu laffen haben. Aber fie haben und bas gereicht ihnen gum Berbienft - es ermöglicht, daß bas vorher für Biele unerschwinglich theure und in ben meiften Stadttheilen obenein auch für ichmeres Gelb taum erhaltliche Anti-Torin ju einem mäßigen Breife auf ben Martt tam; fie haben ferner bewirtt, bag bas Mittel für arme Ba= tienten gang unentgeltlich an die Mergte geliefert wird, falls bie Merate es mun= ichen. Die ftatiftifchen Belege, welche in ben letten Wochen und Monaten bom Gefundheitsamt veröffentlicht worben find, befagen bas Uebrige. Wenn nun anbere Mergte mit ber Behauptung fommen, bag bie Abnahme in ber Sterblichfeitsrate bei Diphteriefällen nicht ausschlieflich auf Rechnung bes Unti=Torin au fegen fei, fonbern auch auf Die jest burch berbefferte hilfsmittel genauer gewordene Diagnofe, burch welche ber Charafter ber Diphtorie auch bei berhaltnigmäßig ungefährlichen Rrantheiten feftgeftellt werbe, bie früher mit anberen Ramen bezeichnet murben, fo beweift bas gar

nichts. Die berbefferten Silfsmittel gur Feststellung der Rrantheiten verdanten wir, ebenso wie bas Unti-Togin, ber ausdauernden und gemiffenhaften for= icherarbeit bon Leuten wie Behrend, und wenn es mit Silfe biefer Mittel heute möglich ift, ben gefährlichen Charafter einer Rrantheit rechtzeitig gu erfennen und fie burch fofortige Un= wendung bes geeigneten Beilmittels erfolgreich zu befampfen, ehe die Gefahr wächft, fo burfte bas hierdurch bewirtte Ginten ber Sterblichteitsrate und Die Abnahme in ber Bahl "eigentlicher" Diphtheriefalle mohl boch auf Rech nung bes Unti=Torin gefett merben muffen. Go meniaftens mochte ber Sachberhalt fich bem nicht durch Stan= besvorurtheile getrübten Muge eines Laien baritellen.

## Lotalbericht.

## Grand Jury-Dienft.

Um tommenben Montag werben bie nachgenannten Burger fich gum Dienft Beltweisheit legte er in furgen, allge- an ber regularen Grand gury für ben Januartermin bes Rriminalgerichts bie fein Ralender alljährlich in Die | melben: Samuel Franklin, 419 216 butten und Blodhäufer ber Roloniften | land Blod; John Bielefelbt, Thornton; Max Wolff, 268 24. Blace: John C. Morper, 395 Evanston Abe.: John 2. Burte, 54. Str. und Greenwood Mbe.; John McDevitt, 1128 Monroe Str.; James Ebgar, 2944 Archer Ave.; Chrift Schoenbed, Arlington Beights; Robert Berger, Drepers Bant; B. S. Wids, Sarlem; Jojeph Soppecorn, Bolf Gt. und Center Ube .; B. S. Quade, 592 South California Mbe.; John D'Brien, Bafbburne unb Center Ave.; S. D. Schmidt, 303 Mo-hamt Str.; 3. S. Did, Winnetfa; Louis Leonard, Lyons; Guftaf L. Reljon, 166 Elm Str.; W. Rieger, 708 R. Datlen Ave.; F. J. Blettner, Wood und 14. Str.; P. J. Anderson, 476 West Tansor Str.; F. J. Hill, 268 Bladhawt Str.; Dr. 3. H. MoGee, 3204 Dearborn Str.; James 3ves, 3535 Portland Abe. Cheriff Beafe wird mahricheinlich

am Montag auch bie Spezial-Grand= Jury gufammentrommeln, beren Ginberufung die County=Rommiffare in ihrer legten Gigung berlangt haben.

## Ru nächtlicher Stunde.

Auf feinem üblichen Patrouillegang burch State Strafe traf geftern ber Poligift D'Connor einen Mann an, ber aus einer flaffenben Sinter= topfwunde fchlimm blutete. Der anicheinend Schwerverlette, ein gemif= fer 3. B. Sall, theilte bem Beamten mit, bag er in einer benachbarten Schantwirthichaft mit gwei unbefann: ten Manner in Rratehl gerathen und bon biefen bann fo übel mittels eines Stuhlbeines zugerichtet worben fei. Die Thater, 2. White und R. Fellons mit Ramen, murben in Saft genom= men, mabrend ihr Opfer bem County= Sofpital überwiesen werben mußte.

Der Rr. 270 Frantlin Strafe mob nende Barnen Farren wurde geftern Abend an Dft Chicago Abenue pon bier Soodlums angefallen und übel mißhanbelt. Das Gefinbel entfam leiber.

jefet die Sonntagsheilage der Abendpoft.

## Benuket

Die Gelegenbeit, Rem Dorf anläglich ber Bu ammenfunit bes Cycle Manufacturers Boarb Trabe, 18. bis 25. Januar influfipe a Tidets ju haben auf ber blate Babn jum Breife von ein unb ein Drit tel ber einfachen Sahrt für die Runbreife nach Dem Certificate-Blan. Durchgebenbe Baffa: vem Gerencate-Plan. Interprete Ruffar, eier-Züge ber alterneuenen Pauart und far-bige Bebienung in ben Lagwagen. Schlaf-wagen : Abtheilungen fonnen vorher belegt werben bei I. D. Calahan, General-Agent, 111 Moams Str., Chicago, 3ll.

Machten reiche Beute.

Keder Ginbrud in den Berger'ichen Jumelierladen.

Uhren, Ringe und fonftige Schmud: achen im Berthe von über \$500 dleppten geftern Abend Spigbuben aus bem Jumelierlaben bon S. G. Berger, Rr. 621 2B. Mabifon Str., fort, und bis jest ift es ber Beheimpo= lizei noch nicht gelungen, auch nur bie geringfte Spur bon ben Langfingern gu entbeden. Die Rerle muis ien ben Raubaug icon feit langeren Beit geplant haben und warteten ancheinend nur auf eine gunftige Belegenheit, um ihr Borhaben möglichft icher gur Musführung gu bringen. Dieje bot fich ihnen geftern Aben'b. Rurg por 6 Uhr verließ Berr Berger feinen Laben, um in einem benachbarten Restaurant fein Abendbrod gu bergebren, und faum batte er die Bor: berthur hinter fich verichloffen, als auch ichon die auf der Lauer liegenben Ginbrecher burch Bertrummern eis nes Seitenfenfters Ginlag in bas Beschäftslotal gewannen Bligfchnell murbe jest gufammengerafft, mas nicht niet= und nagelfest mar, und als herr Berger nach fnapp einer Biertelftunde feinen Laben wieder betrat, erstarrte ihm bas Blut formlich in ben Abern. Alles lag funterbunt burch= einander: Die Schaufaften maren gemaltiam erbrochen und ihres werth: nollen Enhalts beraubt morben: Die werthvollften Uhren und Ringe fehlten, wie auch aus ber Belbichublabe fammtliches Baar ftibigt worben mar. Der freche Ginbruch murbe fofort ber Beheimpolizei gemelbet, und Dieje fahndet jest auf die Thater. Die Red beit ber Diebe ift übrigens umfo un= erhörter gu nennen, als bas Labenlotal gur Beit hell erleuchtet mar und bon ber Strafe aus gang genau überseben merben fonnte.

#### Bereinenadrichten.

Die Mitalieber bes Nord Chicago= Schügenvereins hatten fich geftern Abend nahezu bollgahlig in ihrem "Jagerhauptquartier", ber Schantwirthichaft von Frit Roth, Nr. 159 Bells Str., eingefunden, um die Jahresberichte bes Borftandes entgegenguneh men und ihre Beamten für bas laufende Sahr gu ermablen. Die Berichte lauteten burchweg gunftig und murben beshalb mit vielem Beifall aufgenommen. Der Berein gabit gur Beit 80 gutftebenbe Mitglieder. Berr R. DR. Plotte, ber langjahrige Brafibent bes Bereins, murbe beauftragt, ein Romite gu ernennen, bas fich nach einem geeigneten Schugenplage in ei= nem ber nördlichen Diftrifte Chicagos umfeben foll, ba ber jegige Rord Chi cago-Schütenpart in Folge ber ftetig gunehmenden Unfiedelung in unmittel= barer Rachbarichaft nicht mehr febr lange als Schiefplat benutt merben fann.

Die Beamtenwahl ergab bas fol gende Refultat: Brafibent, R. M. Blotte (ber aeftern gum achten Mal für Diefes Ch=

renamt wiedergewählt wurde); Bizeprafident, F. Staar; Romptroller, D. Reubert (wieder: gemählt);

Schapmeifter, F. C. F. Ruehl (wie bergemählt): Erfter Schütenmeifter, Sh. Schurg

(wiedergewählt); 3weiter Schütgenmeifter, Charles Medenhäufer.

effen und ein froblicher Rommers bil beten ben Schlug bes Beifammenfeins. Der Turnberein "Garfielb" hat in

Gin prachtig gubereitetes Wilbpret=

feiner bor Rurgem abgehaltenen jahr= lichen Generalberfammlung Die fol genben Beamten ermablt. Erfter Sprecher, 2m. Lebige; Bweiter Sprecher, S. Dadermann; Erfter Turnwart, M. Berter;

Zweiter Turnwart, G. Bommer; Brot. Sefretar, U. Sartmann: Correjp. Setretar, G. Boigt; Raffirer, G. Narmer: Schatmeifter, Ch. Sahn. Erfter Beugmart, 2m. Brautigam; 3meiter Zeugmart, Bh. Ropp;

Berwaltungsrathe: 3. Bahlteich, A. Groth, F. Schmidt, H. Phillippi S. Jacobion. Die jungft bom Gefangberein "Gbelweiß" porgenommene Beamtenmahl hat bas nachftehenbe Refultat ergeben:

Brafibent, C. Gaebel: Bige-Brafibent, R. Budelwart; Gefretar, R. Urbach; Finang=Setr., Unnie Blod; Schatmeifterin, Marie Mernit; Archivar, R. Strehlow; Revisionstomite: G. Brojen, Sofie Baerent, Emma Beilichmibt. Dirigent, C. Bolfsteel.

\* Um an ben Musgaben für Stragenbeleuchtung ju fparen, welche bei der traurigen Finanglage ber Stadt gar zu hoch gewefen find, werben heute meitere 2300 Strafenlaternen bis auf Beiteres außer Dienft geftellt merben Mußer biefen 2,300 find in ben letten Bochen ichon 3100 Laternen talt geftellt worben. Die Gasrechnungen für bie letten beiben Jahre beliefen fich auf je \$719,000, mabrend bie Stadt nur je \$425,000 für Gasbeleuchtung auswerfen tonnte.

#### Rad Merifo um 10 Uhr Borm., am 21. 3an. 1896. Dit bem einzigen foliben Bullman= Ruc

ber Diefen Binter von Chicago abfahren mirb. Route: Chicago und Alton, und bireft burchgehode Berbindungen. Kompartmentschlafwagen, Observationswagen enthaltend Bibliothek, Biano, Schreibpulte, Barbierflube u. s. w., und Spessemagen auf dem ganzen Wea. Die einzige personlich geleitete Tour, welche neun Tage Ausenthalt in der Stoht Merika gestattet Stadt Merito genattet, brei Tage in Rem Orleans mahrend Marbi Gras, und Aufenthalte in Mobile, Ala., Soufton, Galvefton und Auftin, Teras. Begen Ginzelheiten, Raten u. f. w. fprecht vor ober fcreibt an Robert Somerville, General-Agent Baffen-ger-Departement, Chicago und Alton Rail: roab, 101 Abams Str., Marquette: Gebanbe

# MANDEL

Reffer von \$1.50 bis \$5 farbigen Rleiderftoffen-ber große jährliche Refter-Bertauf offerirt flugen Raufern morgen 8300 veridiebene gangen - Rodlangen, Rleiberlangen in modifden Ctoffen-fammtliche Partien bes Departements für importirte Rieiberftoffe vertreten-fram - jonide Rovelties, englifde Cheviots, ichottifche Difdungen, raube Gffette, feibegemifchte Tweebs, feibene und wolle e Francies, Parifer Crepons, Mohair Crepons, Berges, Cafomeres, Cheds und Plaide-früher gu \$1.50, \$2, \$2.50, \$3, \$3,50, \$4 bie \$5 perfauft

Saufen von Reftern im Bafement - Reinwollene und feibegemifchte Fancies, reinwollene ranbe & fette, glatte Effette, Reuberten, glatte Stoffe, Platos, Cheds und Suitings-alles in furgen Langen, bon 3 bis 10 Dards-Maaren, Die \$1, \$1.25 und \$1.50 werth find-fammtlich gu .....

Refter von \$1 bis \$5 fcmargen Stoffen-4. Stod-jede Bartie bes Departemente, bon 2 bis 10 garbe-feinfte importirte ichmarge Rleiderftoffe-einschlieglich Die feinften und haltbarften Cewebe der Satjon-Crepond, Diagonals, Mohairs, Brilliantines, Houles, Cheviots, Kameelshaar, ranhe Effette, Boucles, Bourettes, Suitings, Jacquards, fancy geblümt, geblümte Mohairs mreishaar, ranbe Cfiette, Bourtes. Bonrettes, Cuttings, Jacquates, jund geb. umie Staces, Cloths, Storm-Serges, feine Serges, Denriettas und Robitaten-werth \$1,

\$20 bis \$30 Barifer Rleider-Roben-fammtliche hochfeinen, erflufiben Rleider des Rieidermacher- Lebartemenis find nach bem hauptflur übergeführt worden, um bei biefem Berfauf gerünmt zu werben. Geibegemifate Crepons, Barifer Grepons, Bicuna Cloths, feibene und mol-Berfall geranint gu loeiben. Gewegenitigen und wollene Robitaten—ursprünglich \$20, \$25, 5.00 \$27.50 und \$30 marfirt—Auswahl bavon morgen gu .....

Echte 75c Jap Sabutai-500 Stude 27 3off und 24 Boll -extra ichwer-ein reis des glangendes Edwars-werth 75c-aber burch bie Mugbeit von Manbels javanifdem gaus ift es mög ich, ben Preis für Donnerstag 250

Novelty Aleiderfeide-Salbpreis -100 Stude-Zatin Damaffe, Pompabour Broabes, Chameleon Brocabes, Catin Berfian, Zaffeta Berfian, Taffeta Chine, Chine Brocabes. Zaffeta Brocabes-alles feine in Robelto Rleiberfeibe weniger als palbpreis-ju 68c, 48c

60c Haartud-Mandels 18c Antter = Taffeta — der hochfeine Gilf Ruftle - 36 Roll - 25c Qualitat, 15c - 18c Qualitat, 121/20-15c Qualitat, 80-10c Qualität ...

25c Satin-ichwarze Rudfeite, fancy gemuftertes Taiflefutte Gebleichtes Muslin - 36 4c

Roll-Die Te Qualitat-gu ...... Sohlgefanmte Riffenüberzüge -45 bei 36 3ou-feines Mustin - hubiche Arbeitber größte after Bafement-Bargains-immer 20c-111 .....

Betttiicher - eine gang ipezielle Auswahl war für legten Montage-Bertauf beftimmt, murde aber auf die Geite gedrangt wegen Mangel an Blag-prachtvolle 9-4 g. bleichte nud ungebleichte Bett ücher, werth 60c für 45c-gute 9-4 gebieichte Betttiicher, werth 5 k für 38c-8-4 Betttiicher, werth 40c, für ..... 28c 121c blane dentiche Rattune -

fdwer und breit - bolles Affortiment gur 70 Flannelette - Refter - Die ertra 

Schürzen-Gingham — volle 4c Unswahl gangbarer Mufter-werth 7c . . \$1.00, \$1.25 and \$1.50 Rorfets-20. B. Spezial; Fortesene, 6 Baten; & D.

Galatea; C. B., fanch Schattirungen 75¢ \$1.00 Sandiduhe-Alasta Kur Co.'s Lager bon Damen und Madden Rnopihanbiduben, einfach und vereite. 500 bas Paar ber- 500C 40c ichwarze baumwollene Da= men - Stumpfe-ungebleichter Split-Jug-foware Jes Boot Listes-mit farbigen 19c

35c echt = ichwarze baumwollene Manner-Salbftrumpfe-fcmere und mittlere .....

\$6 und \$8 modifche London Bor Coats - reinwollene Diagonal Cheviots - in dem allerneueften Englift Mobel - Ripple Rudenextravolle Mermel-fehr breiter Borftoß 9.75 bom felben Stoffe-für ....

\$10 London Bor Coats and englifchem Dide Bale. Boucles und Rerfens-große Mermel-Rivple Ruden-gang mit Seibe gefüttert ..... \$15 reinwollene doppelte Rerien

Canes - rund berum abgefteppt - großer Cturm fragen-correfte gangenfehr volle Sweeps. ..... 50c Beinfleider-für Damen u.

Mabden - Cambric und Muslin - Rabelarbeit, Stiderei, Tordon und Balenciennes Spifeil-Faltenbuigel .......... Corfet-Ueberguge-Cambric, mit Rabelarbeit, Stiderei, Tordon und Ral, Spigen

bobe V. agous 25c Coviet-Meberguge far 12 14 35c Rorfet-leberguge für 170 50e Rorfet-lleberguge für 236 Ausschnitt- 65c Rorfet-lleberguge für 336

Bromeundeurode - Cambric ac= fallete Rrauje, Reedlearbeit - Stidererei und Epi 50c Rode jur ..... 290 auch Umbrella-75c Mode für \$1.25 Hode für. .... 780

\$6 feidene Waifts-Taffeta und Gurah - Mtlas Streifen - ichmarger Grund. mit weißen Streifen-auch marineblau mit 2.50 Streifen-werth bis gu 96-für ...... Winterrode - feine Sateens,

Flauell, Albaca, Farmers Gatin und Moreen-\$1.75 Rote für ..... \$2.25 Rode für ..... \$3.30 Mode für ..... 35c 40-gange echtichwarze banm= wollene Strampfe für Dameneingefente Sobien .....

75e Stidereien - eine besondere Partie bon Cambric bemi-flouncing paffend fun Rod Anffels-eine elegante Auswahl 250 bon Muftern-morgen .....

Soeben augefommen:

Chte Rieler Sprotten, Biemard : Beringe, Brat-Beringe, Roll: Mobs.

Samburger Budlinge und Edte Bommeriche Ganfebrufte

fowie ein bollftanbiges Lager feinfter DELIKATESSEN immer berhanden.

Wolff & Sons, 47 und 49 FIFTH AVE.

## Todes-Linzeige.

Freunden und Befannten bie tranrige Rachricht, bis unfer Bater Gring Blenn gestorden ift im Blier von bis Jahren. Die Berotogiang finbet finar am Freitag, ben 17. Januar, vom Tranerbinje, 3318 Anburn Rot. um H Uhr, nach Concordia. Die tranernde Mittine. Ratie Bleub.



heute Abend 8 Uhr Beneraffe mufnug. 3med : Beamtenmahl. Mar Bolf, Getr.

8. Stiftungs-feft verbunden mit Roujert, Theater und Ball, Edlefifden

Kranten Unterstützunas Derein von Chicago.
am Countag, den 19. Januar '96, Uhlichs nærdl. Halle, Clart und Ringie Str. Anfang 3 Uhr Rachm - Gintritt 25c die Berf. mi

Aroker Breis-Maskenball ventralftaltet bom TEUTONIA FRAUEN-VEBEIN, Samftag. ben 18. Januar 95. ju der Central Turnhalle. 1115 Milwansee Av. dm

The German Medical College, inforporirt ju lebren in Biffenichaften, melde bem menichlichen Rorper gum Bortheil Dienen ; ju graduiren in biefen 2c.

#### Mufere Sebammenicule ift bie größte und porgliglichfte in Chicago.

Der nachfte Rurius für Geburtshilfe, fowie auch in Frauen: und Rinder-Rrantheiten beginnt am Freitag, den 17. 3anuar, um 2 Uhr. Raberes bei

Dr. MALOK. Diffice : Me Diders Theater Ge. ande, 3im. mer 44. Bohnung im Schulgebaube, 186 28. 13. Str., nabe Affland Ave.

## ECKHART & SWAN'S XXXX BEST

macht weiheres, reineres, wohllchmedkinderes aud mehr Brod als jedes Andrec. Darter Latota Beigen. Abfolut zuverläffig. Bei Saubern. Zommitj Dergestellt und im Wholefale bei ECKHART & SWAN, CHICAGO.

Sejet die Sonntagsbeilage der Abendpoft

Wenn Andere erfolglos find, konfullirt

Doktor Sweany feit langem vortheilhaft befannt als Chi-

# Spezialift,

wegen feiner vielen wunderbaren Beilungen

Rerben:, dronifden und geheimen Rrantheiten von Männern und Frauen. Reine Galle angenommen, wenn die Set-lung nicht garantirt werden fann.

DR. F. L. SWEANY, 323 STATE STR. (Ede Congreß), CHICAGO, ILL.



Bradtboile Bubnen . Aufführungen Saal-Lickets im Boraus ... 50 Cents. Abends an der Kasse. ... 75 Cents. Gallerie 50 Cents. Geallerie-Eige tonnen im Borans ohne Ausschläch eigerbeit werben. 4.11.15 Sabnenweibe



KONZERT und BALL Anrhelfifden Anterflühungs Sonntag, 19. Jan. '96 Central Turn Halle, 1111 Milwanfer No.

## Bebammenicule.

Das einzige bam Staate Iffinois inforporirte Chicago College of Midwifery unb Bribat:Entbindungs-Minfialt eröffnet fein 25. Semefter am zweiten Mittmod im Februar D. 3 .- Ruberes bei

Dr. SCHEUERMANN. (Wan idreibe um Birfulare.) 191 G. Rorth Mpe.

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendooft.

#### Bergnügungs-Wegweiser.

Qubitorium .- Freitag Matinee und Camftag i a.—Hermann. d. H. Mol. Reed in "The Politician." 1.—Goodwin in "Ambition." rs.—Burd'n Sead Wiljon. 1.—Sinbad. Soiller.—Sinbod. Music.—The Captain's Mate. Altha mbra.—The Eibewalls of Rew Port. Under in martet.—Marripon in "Hauft". Uncoln.—Span of Life.
Incoln.—Span of Life.
In perial Music & all.—Baudeville.
Fopfin S.—Baudeville.
Et an dar b.—Baudeville. t an d ar d.—Baudeville. I pm pic.—Baudeville. he Or phe u 8.—Baudeville. ng e 18.—Baudeville.

#### Edifon, der Schlachtendenter.

Die Londoner "Ball Mall Gagette" hat fich burch Rabelbeveiche ein angeb= liches Interview ihres Berichterftatters mit Thomas Alva Edison über Die Refultate feiner neueften Erfindungen auf bem Bebiet ber Rriegstechnit über= mitteln laffen. Der Rorrefpondent fuchte Ebifon in feinem Laboratorium au Llewellyn Bart auf und empfing bort bon bem berühmten Glettrifer folgende Informationen: "Es murbe nur einer treibenben Beranlaffung gum Rriege bedürfen, um eine Un= menge von Berftorungsmitteln in Thä= tigfeit ju fegen, beren Wirtung Die Welt in Erstaunen fegen wurde. Die Rothwendigfeit einer offenen Welb= fchlacht zwischen zwei großen Urmeen hat aufgehört. Eine Handvoll von Menfchen fann ein Beer bom Boben wegfegen. Die Rraft, burch welche bies geschehen wurde, ift bie Glettrigi= tat. Baffer tann gu einer weit berheerenden Waffe gemacht werben als Gefdute. 3ch habe eine Dafdine er= funden, durch welche es auf weite Ent= fernungen gefchleubert werben fann und Waffer, welches mit 5000 Bolts gelaben ift, wurde eine Urmee wie Spreu bor sich herfegen. Die einzige Frage ift, wie weit bas Waffer ge= schleubert werben tann. 3ch habe fer= ferner eine Rabelleitung erfunden, mit welcher man eine belagerte Stadt um= geben tann, und bie bei einem Ausfalle Jebem, ber bie Rabellinie überschreitet, ben Tob bringen murbe, bie aber ben= benfein unbemertt bleibt. Ferner habe ich elettrische Retten hergestellt, Die auf eine borrudenbe Urmee abgefeuert werben, wird bie Luft fich mit biefen Retten wie mit gigantischen Schlangen füllen, welche auf bas borrudenbe Beer nieberraffeln. Endlich habe ich eine Dynamittanone tonftruirt, beren vier Mündungen eine Gerie tongen= trischer Rreise bilben, und endlich eine Doppelfanone, Die eine Bombe 24 (engl.) Meilen weit werfen fann. 3m Falle eines Rrieges mit England ben ich nie zu erleben hoffe - wurde ich meine gange Rraft in ben Dienft meines Baterlandes ftellen." Wie mögen fich da die Englander befreugt ha= ben und wie mogen fie ihrem Schöpfer banken, daß biefer Relch an ihnen bor= über gegangen ift!

## Judifder Schlangen-Export.

Der Bedarf indischer Schlangen für europäische Sammlungen war nie größer, als gegenwärtig. Jeder beutsiche Dampfer, ber Ralfutta verläßt, nimmt hunberte bon Schlangen init fich, um fie bon hamburg über ben ganzen Kontinent zu verschicken. Wäh= rend ber letten brei Monate hat ein einziger händler in Ralfutta 1800 Schlangen berichidt, barunter gahl= reiche Eremplare über 30 Fuß Lange. Die größsten babon, sowie ein Bebra waren für ben Zoologischen Garten in Berlin beftimmt.

#### Die Muslander auf den deutschen Univerfitäten.

In bem laufenden Winterhalbjahr find an ben beutschen Universitäten nicht weniger als 2287 Ausländer im= matritulirt, faft 8 Prozent ber Gefammtzahl. Es ift bies bie bochfte Zahl von in Deutschland studirenden Ausländern, die je zu verzeichnen war; im borigen Winter waren es 2150, im letten Sommer 2124. Bon ber obigen Befammtzahl find weit über bie Salfte - 1299 - allein an ben brei Univerfitäten Berlin, Leipzig und München immatrikulirt, beziehungsweise 776, 310 und 216. Darauf folgen bann heibelberg mit 189, halle mit 143, Freiburg mit 94, Strafburg mit 84, Jena mit 83, Göttingen mit 65, Würgs burg mit 56, Bonn mit 52, Ronigsberg und Marburg mit je 46, Erlan= gen mit 29, Greifswalb mit 27, Breslau mit 25. Tübingen mit 21. Riel mit 10, Münfter mit 9, Roftod mit 7, endlich Giegen mit 2. Bei Ausscheibung nach Fatultäten treffen 628 auf bie philologisch=historischen Disziplinen, 480 auf die Medizin, 450 auf Mathe= matit und Raturwiffenschaften, 274

evangelische Theologie. 154 auf bas Studium ber Landwirthichaft, 81 auf Cameralia und Forstwiffenschaft, 30 auf Die Pharmagie, 21 auf Die tatholi= fche Theologie, endlich 5 auf bas Stubium ber Bahnheilfunde. Bon biefen fammtlichen Muslanbern tommen 1697 aus europäischen, 590 aus außereuro= parichen Staaten.

#### Lotalbericht.

## Fefte und Bergnügungen.

National Turnverein. Mit regem Intereffe wird bon ben

Bewohnern ber Gubmeftfeite bem gros fen Preismastenball entgegengefeben, welchen ber National Turnverein am Samftag, ben 1. Februar, in ber Apollo Halle, an Blue Jeland Abe., nahe 12. Strafe, abzuhalten gebentt. Das bevorstehende Fest ift nicht mit pomphaften Phrafen angefündigt wor= ben, wird aber trogbem allerlei höchft amufante und originelle Ueberraschun= gen bringen. Gin rühriges Rarren= tomite ift fcon feit langer Zeit mit ben Borbereitungen beschäftigt, um bem Bringen Rarnebal und feinen Unhangern einen glangenben Empfang gu bereiten. Un Breifen find \$75, für Gingelmasten und Gruppenbarftel= lungen, ausgesett worben, und icon biefer Umftand allein wird ficherlich nicht wenig bagu beitragen, bag bie Festhalle am 1. Februar von einem lu= ftigen Narrenvöllichen bis auf ben letsten Plat befett fein wird.

In berCentral=Turnhalle, Nr. 1115 Milmautee Abe., wird ber allbeliebte Teutonia-Frauenberein am nächften Camftage, ben 18. Januar, einen grofen Preis-Mastenball abhalten, für ben eine rege Betheiligung mit Sicher= heit erwartet werben barf. Das mit ben Borbereitungen betraute Romite wird bafür Corge tragen, bag bie aahlreichen Gonner und Freunde bes festgebenben Bereins in ihren Ermar= tungen, einige wirklich genugreiche Stunden zu verleben, nicht getauscht werben. Seiner narrifden Sobeit, bem Pringen Rarneval, fteht alfo ohne 3meifel ein glangenber Empfang bebor. Für Die finnreichften Gingelmas= ten und Gruppenbarftellungen ift eine große Angahl höchft werthvoller Preife ausgesett worden, wobei an allerlei intereffanten und tomifchen Ueberraichungen tein Mangel fein wirb.

Centonia-frauenverein.

Senefelder Liederfrang.

Alle Freunde echter unverfälschter Faschingsluft werben am Samftag Abend, ben 1. Februar, Gelegenheit haben, fich in Gefellschaft gleichgefinn= ter Benoffen auf's Bortrefflichfte gu amufiren. Der burch feine früheren Fefte und feine gefanglichen Leiftungen in ber gangen Stadt beliebte Genefelber Liederkrang hat nämlich für die= fen Zag feinen biesjährigen großen Mastenball angefündigt, welcher in ber Nordseite Turnhalle abgehalten werben foll. Daß diese Festlichteit fich au einem ber herborragenoften gefell= ichaftlichen Greigniffe ber Saifon ge= Stalten wird. barf icon im Boraus als festitebende Thatfache angenom= men werben, follen boch auch bies= mal weber Mühe noch Roften gescheut werben, um ben gahlreich zu erwar= tenden Festgäften nur wirklich origi= nelle Rarnevalsicherze barzubieten. Bur Aufführung gelangt unter Unde rem: "Der Tang ber Elfen"; "Estimos am Nordpol"; ferner eine große Pantomime, betitelt "Das Glatteis", und bas lebende Bild "Der Rarneval in Benedig". Auf die Ginftudirung aller diefer Stude wird die peinlichfte Sorgfalt bermandt, fo bag ben Befuchern in ber That ein feltener Genuß bevorftehen bürfte.

Mozart Loge Mo. 571, D. O. H. Dbige Loge veranftaltet am tom= menden Samftage, ben 18. Januar, in Berners Salle, in Lyons, einen gro= Ben Preismastenball, auf bem es ficherlich höchft vergnügt zugehen wird. Mit Luft und Liebe hat fich bas Weft fomite an die Arbeit gemacht, um bie umfangreichen Borbereitungen gu bemältigen und ben Befuchern einige wirklich genufreiche Stunden gu bereiten. Die Mufit wird bon ber tuch= tigen Kapelle des Herrn Georg Schwhger geliefert werben. Alle Freunde und Bonner ber Loge find herglichft eingelaben, ber Feier beiguwohnen. Um an ben Feftplat ju gelangen, ift es am Gerathenften, DieBurlington-Bahn bis Riberfibe gu benuten; bon bort muß noch eine turge Strede auf Schufters Rappen zurudgelegt werben. Das Arrangements=Romite ersucht alle bie= jenigen, welche bem Pringen Rarneval in Lyons ihre Aufwartung machen wollen, gute Laune und unberwüftli= chen humor mitzubringen; für alles

Somerer ou ft en schmerzt den Vatienten und fest bem hals und der Lunge übef gu. Dr. D. Jayne's Expectorant ift das Mittel. mit dem Au Beinen huften fur ften und bei augezriffenen Lungen und halsteile beilen tannst. Wenn biliös nimm Jayne's Painless Sanative Pills.

liebrige werben bie Beranftalter bes

\* In ber heutigen Schulrathsfit: ung wird ein Berfuch gemacht werben, die auf Empfehlung bes Sparto= mites beschloffenen Gehaltsverfürgun= gen rudgangig zu machen.

\* Bur Feier ber erften Groß-Logen-fibung bes Unabhängigen Orbens ber Ehre wird heute Abend in G. Wahles Salle, Nordweftede von Burling Str. und North Mbe., ein großes Festban: fett, berbunden mit Rongert und Ball, abgehalten werben. Unfang bes Banfetts 8 Uhr; Rouvert 50 Cents pro

\* Mehrere biefige Firmen, welche lebendes Schlachtvieh bon Chicago nach bem Often berichiden, haben "aus Sparfamteiterudfichten" befchloffen, in Butunft teine Leute gur Bartung bes Biehes mehr mit auf bie Reife gu ichiden. Die humane Society wird angegangen werben, bie Graufamteit gegen die Thiere, welche in bieferSpars methobe liegen würde, gerichtlich berauf die Jurisprudeng, 164 auf die | hindern gu laffen.

#### Reuerwehrmaridall Driscoll ver-

lett. Gegen 9 Uhr geftern Abend brach in

ber "Good Lud" = Bajcherei von 3. Digie, Rr. 5209-5211 Late Avenue Feuer aus, das ichnell um fich griff und erft nach harter Arbeit bon ben Löschmannschaften unter Kontrolle gebracht werben fonnte. Das Gebäude, Eigenthum eines Dr. Johnson, murbe bon ben Flammen um etwa \$3000 beschäbigt. Der Bafchereibefiger Dirie tarirt feinen Gefammtverluft auf \$10. 000, mahrend bie im zweiten Stod= wert wohnen'de Familie Aug. Frid am Mobiliar einen folchen bon \$100 er= litt. Die bicht anftogenbe Munger'iche Bafcherei wurde ebenfalls bon bem Flugfeuer in Brand gefett, boch fonnten hier die Flammen gedämpft mer= ben, ehe fie fchlimmeres Unheil ange= richtet hatten.

Leider ift bei ben Lofdpersuchen Feuerwehrmarschall Driscoll nicht un= erheblich verlett worden. Derfelbe ftand auf ber hinteren Beranda bes zweiten Stodwertes, als biefelbe ploglich einfturgte und ben Marfchall mit in die Tiefe rif. Driscoll trug hierbei mehrere flaffenbe Schnittmunden am Ropfe babon, die ihm fofort pon einem in der Nachbarfchaft wohnenden Urgt zugenäht murben. Ernftere Beforgniffe werben um ben Berletten nicht gehegt.

Flammen richteten gestern Nachmit= tag in bem Gifenberg'ichen Grocerie= laben, Mr. 23 Milton Str., einen Schaben bon etwa \$100 an. Das Gebäude felbft wurde um \$300 beidabiat, boch fteht bem Berluft in beiben Fällen ge= nügend hobe Berficherung gegenüber.

#### Sein Ratarrh hatte feine gungen erreicht

und murbe ficherlich eine boje gungenfrant: heit peruriacht haben, menn er nicht furirt morben mare, ebe es zu fpat mar. Serr Grnf Fritich wohnt No. 3211 For Str., wo ihn Sebermann feinnt. Alls er neulich über fein fürzliches Leiben sprach, sagte er: "Ich hatte mich weitig um meinen Katarth befümmert und obgleich ich huftete, murgte und fort mahrend ipuden munte, jo bachte ich menia baran, bis ich meinen mahren Buftand erfann te, als der Auswurf meine Lungen auffüllte, wodurch ein Mangel an Athem verurfacht murbe. Dies zeigte mir, bag mein Buftanb in dronische Bronchitis und Afthma überge-gangen fei. 3ch war schwach und fonnte nicht fo arbeiten als wie fruber. Meine Gefund beit murbe untergraben, und ich bachte an meine Kamilie, Die auf meine Arbeit für ibren Lebensunterhalt angewiesen mar. 3ch begriff wie nothwendig es fei, gefund zu mer-ben und obgleich meine Rrantheit gewöhnlich als unheilbar angesehen wird, beichlog ich boch, ju versuchen, einen Speziali-ften zu finden, der mich heilen tonnte, Da einer meiner Rachbarn von einer ge fährlichen Lungenfrantheit burch bie Mergte Des Medical Council, Ro. 84 Dearborn Etr geheilt worben war, fragte ich ihn um Rath und er erflärte mir, wie Brof. Rochs Inha-lation die Meditamente in die Rohren ber Lungen fende und fie beile, und ba er fagte, baß die Ronfultation frei mare, fo beichlog ich feine Medigin mehr in meinen Magen gu nehmen, sonbern biefe Behandlung gu verfuchen. Die merbe ich bie Schnelligfeit per geifen, mit ber ich mich befferte und wie glud lich ich war, als ich anfing gefund zu werben, begriff, wie gefährlich mein Leiben mar, io bak ich ftarte Zweifel batte, je mieber heffer gu werden. Ich wurde ichnell gefund, und bin dem Medical Council jehr dantbar. Ich billige ihre Art und Beise, zu beweisen, was sie thun können, durch das, was sie gethan haben. Ernk Fritsch, 3211 For Str."

Das Medical Council. 84 Dearhorn Str hat in feiner Office hunderte von Beugniffen über die von ihnen in Diefer Stadt vollbrach: ten Beilungen. Es wird fortfahren, neue gu peröffentlichen, jum Beweis feiner Grfolge in ber Behandlung von Ratarrh, Rheumatismus, Onspepfie, Bronchitis, Ufthma, Ge-ichwulfte und Samorrhoiben, Bruche, Krantbeiten ber Merven, bes Blutes, ber Rieren und ber Bombs. Benn burch ihre vereinigten Unftrengungen Dieje fieben Mergte Die Mittel besitzen, diese Krankheiten zu heilen und diese Thatsache beweisen durch den Sinweis auf Sunderte, Die in Diefer Stadt geheilt worden find, welch befferen Bemeis von Erfolg fonnten fie geben und weshalb follten fie biefe Mittel nicht für bas leibenbe Bublifum veröffentlichen ? Gie verlangen nichts für Ronfulation, Unterfuchung ober Bersuchsbehandlung, und wenn fie Guch heis len fonnen werden fie es Guch fagen, und menn Guer Kall unbeilbar ift, jo theilen fie es Euch auch mit. Office und Sanitorium 84 Dearborn Str.

## Gifenbahn-Fahrplane.

|         | Bline     | ois 6  | enti   | ral:G   | ifenb  | ahn.   |        |
|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| le bure | bfahren   | ben 3  | itge t | erlaffe | n ben  | Centi  | ral-Ba |
|         | Str. 1    |        |        |         |        |        |        |
|         | tonnen    |        |        |         |        |        |        |
| and H   | pbe Bar   | ti-Sto | ition  | beftie  | gen to | erben  | . 6t   |
| Ticfet- | Office: 9 | 19 MD  | ants ( | Str. u  | to Mul | oitori | um-Q   |

| Burlington-Lini                      |         |               |
|--------------------------------------|---------|---------------|
| lich, ausgenommen Sonntags.          | 1.00    |               |
| a Camitag Racht nur bis Dubuque      | Tägl    | ta, PTäg      |
| Dubuque & Rodford Erpreg             | *****   | • 7.20 9      |
| Hod ore & Freenort Erbrek            | 7.50 23 |               |
| Rodford & Freeport & Dubuque *       |         | • 1.10 %      |
| Rodford Baffagiergug                 | 3,00 %  | 10.20 2       |
| Rodford, Dubuque & Stour City.a      | 11.35 % | 6.50 2        |
| Sionr Falls Schnellzug               | 2.20 %  | 110.05 9      |
| Rodford, Dubuque, Ciour City &       |         |               |
| Gilman & Rantatee                    | 4.35 92 | 10.00 2       |
| Chicago & Rem Orleans Erpren !       | 8,00 %  |               |
| Bloomington Baffagierang             | 3.10 91 | *12.30 9      |
| Rem Orleans Boftaug                  | 3.00 23 |               |
| Springfield & Decatur                | 9.00 %  |               |
| Cairo. St. Louis Tagjug              | 8.30 23 |               |
| St. Louis Diamond Special            | 9.00 %  |               |
| Atlanta, Ga. & Jactionville, Gla. 1  |         | 112.30 9      |
| Rem Orleans Limited & Memphis !      | 3.10 %  | 112,30 9      |
|                                      | abfahrt | Anfunf        |
| Tidet-Office: 99 Mbame Gtr. und ?    |         |               |
| und Onbe Bart. Station beftiegen     |         |               |
| Guben tonnen ebenfalls an ber 22     | Str     | 39. Str.      |
| bof, 12 Str. und Bart Row. Di        | Riige   | nach bem      |
| ane purchladreuben Quic bertallen Di | tuso ut | Efff & Cardin |

Shirago. Burlington- und Cuinch-Cifenbahn. Ticked Offices: 211 Clarf Str. und Union Possgaper-Bahn- hot Cunal Str., zwischen Radvion und Abams.

Büge Absaurt Anfunst Sanger Absaurt Ansunft Galesburg und Streator. † 8.00. V + 6.15 V Rocford und Froreston. † 8.05 V + 2.15 V Bocal-Buuste. Ilmois u. Ioda. 11.30 V = 2.15 V Rocford Gesting und Verplace.

| Rocford                                                                                | 0 B<br>0 B<br>0 B<br>0 B |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Blad Sills, Montana Portland *10.30 H * 8.5<br>St. Baul und Minneapolis *11.20 N *10.3 |                          |
| *Taglic, tTäglich, ausgenommen Countags.                                               |                          |
| Baltimore & Dhio.                                                                      |                          |
| Bahnhöfe: Grand Central Paffagier-Station; & Office: 198 Clart Str.                    | tabt                     |
| Reine erina Fahrpreife berlangt auf                                                    |                          |
|                                                                                        | unft                     |
| Local † 6.05 B † 6.                                                                    | 40 R                     |
| buled Limited                                                                          | 40 92                    |
| Bittsburg Limiteb \$.00 9 * 7.                                                         | 10 93                    |
| Balferton Accomobation 5.25 % . 9.                                                     |                          |
|                                                                                        | 45 B                     |
| und Cleveland Beitibuled Limited. * 6.25 R *11.                                        |                          |

| Canal Street, between Madiso<br>Ticket Office, 101 Ada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ms Street.                                                                                                                          | ans bus                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| * Daily. † Daily except Sunday. Pacific Vestbuled Express Kanasa City, Denver & California. Kanasa City, Colorado & Unah Express. Springfeld & St. Louis Day Express. Springfeld & St. Louis Day Express. St. Louis Palace Express. St. Louis & Springfeld Midnight Specific Peoria Limited. Peoria Fast Mail Peoria Might Express. Bloomington Accommodation. Joliet & Dwight Accommodation. | 2.00 PM<br>6.00 PM<br>1.01 1.30 PM<br>9.00 AM<br>2 11.00 AM<br>11.30 PM<br>11.30 PM<br>11.00 AM<br>11.00 AM<br>11.00 PM<br>11.30 PM | 8.00 AM<br>7.00 PM<br>4.55 PM<br>7.30 AM     |
| MONON ROUTE Tictel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | lart Stotel.<br>Antunft<br>* 5.30 R          |
| Indianapolis und Cincipnati<br>Usfapette und Louisville<br>Lafapette und Louisville<br>Lafapette Uccomobation                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * 8.30 %<br>* 8.32 %                                                                                                                | * 7.20 B<br>* 6,00 R<br>* 7.20 B<br>*10.45 B |

70 Wabash Avenue.

Einige Bargains, um das Geschäft für 1896 in Gang ju bringen: Bint Flafden gewürzter Direb Bidles ober Chow Chow, bie Flafde ...... 5 Cents Bint Flaiden Chile Sance, Die Flasche..... 5 Cents Pillsbury's Beftes XXXX Patent-Pacht..... 28afhburn, Groson & Co.'s Superfative Patent-Reff......

S. A. Cagle & Co.'s "Best" Minnefota Patent-Reff. ..... Gerefota Minnefota Patent-Meff..... Californiide geborrte Birnen, 25 Pfund in Rifte, 89 Cents; in fleineren Quantitaten, per Bfund ..... 5 Cents Californifche 3metiden, 25 Pfund in Rifte, fur 49 Cents; fleinere Quantitaten, per Bfund. 3 Gents 20 Pfund-Riften gange californifche Pfirfiche fur 49 Cents; fleinere Quantitaten, per Pfund. 4 Cents Canbied Orangen- ober Zitronenschase, per Pfund. 6 Cents Loofe californifche Muscatel Rofinen, per Bib ...... 2 Cents Getrodnete californifche Bfirfiche, halbirt, per Bib ...... 3 Cents Geborrte californifche Aprifojen, per Pfb ...... 6 Gents Geborrte Mepfel, per Pfd ..... 4 Cents Guter Gunpomber Thee, per Bib. ..... 13 Gents 2 Pfb.=Budjen gutes Buder-Rorn, per Budje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Cents 3 Pid.=Budfen California Tifch=Pfirfiche, per Budfe....... 10 Gents 2 Bib.=Budjen Marrowfat Erbfen, per Budje ..... 7 Cents 2-Pfb Buchfe Apfel-Butter, für ..... 4 Cents Gute Qualitat Butterine, per Bib ...... 9 Cents Faury Cafel-Syrup 1 Gallonen-Buchse für. .... 29 Cents 2 Gallonen in Holzeimer für. 49 Cents 5 Gallonen im Faß für. .... 99 Cents 2 Pfb.=Padet Bheat Flate ober Rolleb Dats für ..... 5 Cents

## H. R. EAGLE & CO., Crocers, 70 Wabash Ave.

Reues Cornmeal, Berl-Barlen, Rolled Dats ober Grune Erbjen, bas Bib ...... 11 Cents

## CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route." Grand Central Station. 5. We und Garrifon Str. Office: 115 Abans. Teledhon 2380 Main.

"Taglich, Augen. Sonntags. Wholahet Antanth Minneapolis, St. Land. Outdone. (515 Ver.) 10. Ver. Ranjas City. St. Joleph, Des (\* 6.00 Ver.) 10 Ver. Wolfer, Marikalfown ... (\* 11.40 Ver.) 9. Ver. Wolfer, Marikalfown ... (\* 11.40 Ver.) 9. Ver. Outdoor und Byron Bocal. ... \* 3.10 Ver. 10.25 Ver. St. Charles, Speantore, DeRald—Abfahrt 15 Ver. (\* 9.40 Ver.) 11.40 Ver. (\* 11.40 Ver.) 11.40 Ver. (\* 11.40

Chicago & Grie:Gifenbahn. Amestown & Vorfolt, Sa. \$201 \$40.8 \$7.35 \$20 \$20.00 \$40.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00 \$20.00

Ridel Blate - Die Rem Bort, Chicage und Gt. Louis: Gifenbahn. Bahnhof: 3mölite Gtr. Biabuft, Gde Clarf Str. Täglich i Täglich nung Sonnton, wer einer ein: Täglich i Täglich nung Sonnton, Wol. And. Chicago & Cicceland Bolt. 18.05 B 7.00 R New Horf & Bofton Cypres 11.30 V 9.00 R New Horf & Bofton Expres 9.20 R 7.40 D Filr Raten und Schlafwagen Affonmodation Hrecht bor ober abbreffirt; Hoenty Loven, Licket Legent, 111 Rdams Str., Chicago, Il. Telebhon Main 389.

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Danner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Manner und Rnaben für leichte Arbeit. Berlangt: Junger Mann mit etwas Erfahrung im Barbiergeicaft. 559, 59. Str., Englewood. Berlangt: Lediger Mann, muß fauber und ber-ftanbig fein, Gartenarbeit bereichten fonnen, Pferbe und Rus beforgen und fich allgemein im Saufe nitglich machen. Rachzufragen bis 5 Uhr Abends 364 Milmagter Mie

Berlangt: Leute, Singer-Rabmaidinen gu bertans fen. Bezahle Gehalt und Rommiffion, 2918 Archer Ube.

Berlangt: Junger Mann für Sarm-Arbeit. 40 Meifen von Chicago. Anzufragen 392 BB. 14. Str., erftes Stodwerf.

Berlangt: Mann für Sausarbeit. \$5 per Monat. 596 S. Salfted Str. Berlangt: Porter, welcher Die Bar tenben fann. 106 2B. Lafe Str. Berlangt: Junge, 100 Eremplare "Abendhoft" auss gutragen, gwijchen Bolf und 12. Str. Ungufragen 110 Gurleb Str., hinten.

Berlangt: Ein guter Pianift. John Bolifs Rons geroballe, 4708 Aibland Abe. Gefucht: Guter Butder und Burftmader, Der felbftiandig arbeiten fann, fncht Stelle. M. Bansnach, 171, 25. Place.

Berlangt: Junger Butder für Country, Bortet ber Bar tenden fann. "The Beritas", 41 R. Clarf Str. Berlangt: Gin lediger junger Mann, ber bie Gartnerei und mit Pferben umgugeben berfieht. Rachgufragen Morgens bor 7 und Abends nach 5 Uhr. 225 Robant Etr. mbo Berlangt: Gin Barteeper mit Referengen. 747 Wells Str.

Berlangt: Gin Junge bon 16-18 Jahren als Porter, 49 Willow Str. Berlangt: Gin guter Schneider und 6 handmabe den fur Shoprode. 375 B. Divifion Str. mom Berfangt: Beddlers, Sig's Pain Expeller gu bers faufen. 746, 31. Str. 11jalm

## Berlangt: Franen und Madden. (Ameigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Raben und Fabriten.

Berlangt: Majdinenmadden an Sojen. 707 B. 9. Str. 14ja,1m Berlangt: Breffer, Baifter und Finifber an feinen Shoprode. 548 n. Robey Str., nabe Divifion Str. mo Berlangt: Agentinnen berbienen 23 bis \$6 per Lag burch ben Berfauf von Schliffel-Guards auf Kommiffon, ober bezahle Salair. Sofort borgufprechen 392 Milmaufee Ave. 2. Floor, in Architefts-Office (über bem Groceroftore). Berlangt: Gute Dafdinenmadden. 141 Cornelia tt. 11jalm Berlangt: Rleibermacherin und Lebrmadden. Drs. Matent, Rleibermacherin, 734 Clpbourn Abe. Berlangt: 2 gute Majdinenmadden an Roden. 448 R. Bood Str. Berlangt: Baifters an Labies Suits. 768 Gifgrobe Mbe., 2. Floor. moe Berlangt: Sandmadchen und Breffer an Roden.

Berlangt: Madden jum Tabafftrippen. John Rordhoeld, 953 Ceminart Ave., 1 Blod nordl. bon Belmont Ave., Late Biem. Berlangt: 5 gute Majdinenmabden, 5 gute hands mabden an Roden ju naben. 28 Biffell Str.

Berlangt: Ein Madden für gewöhnliche Arbeit. Gines bas auch am Tich mit aufwarten fann, 825 C. halfteb Str., Reftaurant. Berlangt: Gin gutes Mabden für gemöhnliche Sausarbeit. 723 S. Salften Str. Berlangt: Maden in ffeiner Familie, 443 hermistage Mor., nabe Taplor Str. Beriangt: Deutides Sausmadden. Guter Lobn, gutes Deim. 437 Mitmaufce Ave. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausars beit. 252 B. Chicago Moe. Berlaugt: Gine altere beutiche Frau, um auf ein par ginder aufgunglen, Gutes Deim. 200 R. Frants |

## Berlangt: Franen und Madden.

Berlangt: Junges Madden fur Rinder. Muß gu Saufe ichlafen. 821 Roscoe Str. Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit. 222 motr motr Berlangt: Ein gutes beutiches madchen. Rach= gufragen 3801 Laurel Str.

Berlangt: Ein Madden für Hausarbeit. Guter Lohn wird bezahlt. Braucht nicht zu maichen. 28 Brand Abe., Ede Lincoln Str. mo Berlangt: Freundliches junges Mädchen, 14-16 Jahre alt, in fleiner Familie. Keine Kinder, feine Miche, für sehr leichte Hausarbeit, Lohn \$1.50 die Rhoche, 559 Crchard Str.

Berlangt: 2 Madden für Sausarbeit und ein Berlangt: Rettes junges Mabden, 15-16 3ahre, gur Gilfe bei leichter Susarbeit. Gute Beimath und guter Lobn. 356 Claremont Ave., nabe Dar-rifon Str.

Berlangt: Gin gutes Modden aus guter Fami ie. 315 G. Rorth Abe., 1. Floor. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit and zweites Madden, 3427 C. Bart Abe. Berlangt: Ein gutes puverläffiges Madden. Mug husarbeit berfteben. Guter Blag in fleiner fa-mine. Borguiprechen 645 Fullerton Abe. Berlangt: Mabden für Sausarbeit. 170 2B. Di-Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit und m Rochen behilflich ju jein. 4543 Calumet Abe. Berlangt: Gin junges Mabchen für leichte Saus arbeit. 442 R. Ajbland Mbe.

Berlaugt: Ein Diensmädden in deuticher Fa milie für gewöhnliche Hausarbeit 358 Roscoe Sou-levard, Ede Robey Str. Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. Berlangt: Gin gutes beutiches Madden für Berlangt: Ein junges Radden bon 15 Jahren für leichte Sausarbeit. Muß zu Saufe ichlafen. 417 Berben Moe., 2. Flat.

Berlangt: Tuchtiges Mabden für allgemeine Sausarbeit. Rleine Familie. Dochfter Lohn begabla, 4521 Cafentvald Abe. Berlangt: Frau ober Madden für 2 Rinder. Mus etwas nahen fonnen. 3911 Cottage Grobe Abe. Berlangt: Aeltere Fran ohne Anhang, bon einer boubichen Familie. Riamte, 92 Thomas Str. Berlangt: Ein ftartes fleißiges Madden für gausarbeit. Dug gut waiden und bugeln tonnen.

Berlangt: Mabden für Sausarbeit. Lohn \$3.00. moir Berlangt: Gutes Mabchen für gemöhnliche Saus= beit. 3639 Michigan Abe. Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. 1643 Brightwood Ave.

Berlangt: Junges Madden jur Mushiffe für fiei-nen Saushalt. 58 Locuft Str., D. Beiman. Berlangt: Gin gutes Maden für allgemeine Sausarbeit. Rleine Familie. 4408 Canlgen Abe., 2. Berlangt: Madden für allgemeine Qausarbeit. - 4428 Babajh Abe.

Berlangt: Biele Madden und Frauen für irgend eine Arbeit, jogleich. Rettes Sausmadden für Dal Bart. "The Beritas", 43 R. Clart Str. Berlangt: Madden, 151 Babaib Abe.

Berlangt: Ein gutes Mädchen für Hausarbeit. Bajden und bügeln. Sollte wenn möglich zu Haufe ichlafen. 271 Dapton Str., 2. Flat. Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausar beit, Guter Lohn, 1832 Frederid Str., nabe R Clarf Str. mbe

Clarf Str. nape R. Mb. Berlangt: Mabchen für gewöhnliche Sausarbeit. Rus gute Röchin fein. Guter Lohn. 315 Bebfier Moe. Berfangt: Gin Mabden für allgemeine Sausar: beit. 56 B. Randolph Str. mbt

Berlangt: Ein anftändiges Madden oder Bittwe in fleinem Saushalte bei einem Bittwer mit einem Rinde, 31 Benn Str., hinten, Abends 7 Uhr. Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit. Rleine Familie. 1217 Brightwood Abe. but Berlangt: Gin gutes Madden für gewöhnlich, Gausarbeit. 2 in ber Familie. 415 Caf Etr. bn Berlangt: Gin deutsches Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 386 2B. Duron Str. bm. Berlangt: Ein beutiches Madden jum Rochen und Baichen. 4 in Familie, Rachgufragen 19 Sidney Court. Berlangt: Gin junges Madchen für gewöhnliche Sausarbeit. 1346 Ogben Abe. bmbo Berlangt: Rindermadden, nicht unter 17 Jahren, beutiches vorgezogen, bei ber Baiche mitzuhelfen. Referenzen. Radzufragen 2974 Babaib Ave. Dur Berlangt: 2 Radden für Sausarbeit. 290 B. Chicago Ave. mbmt Berlangt: Rödinnen, hausmädden, Kindermade, ein, Geichirtwalchmädden, Lunchsodinnen, Stubensmädden und frijd eingewanderte Röden. 587 Latrabee Str. mbuidfr Berlangt: Biele Madden. 147 Beoria Str., nabe Adams Str. Frau Scholl. 11jalm

Berlangt: Röchinnen, Mabchen für hausarbeit und zweite Arbeit. Hausbalterinnen, eingewanders te Mabchen erhalten sofort gute Stellen bei bo-bem Bohn in feinen Aribatfamilien, durch dis beutiche und flondinabische Stellenbermittlungsbu-reau, 588 Bells Str. Sja, Im Berlangt: Sofort, Röchinnen, Maddenfür Daus-arbeit und zweite Arbeit, Kindermaden und ein-gemanderte Madden für die besten Blate in den feinften Familien an der Südjeite, bei hobem Lohn. Frau Gerson, 215, 32. Str., nabe Indian Abe.

Berlangt: Röchinnen, Maden für hausarbeit und zweite Arbeit. Rindermäden erhalten jojort aute Stellen mit bobem Lohn in den feinfem Bradieni der farbe und Elibjeite durch das Erfle bentiche Bermittelungs-Juftitut, 545 R. Carf Ste., frühre 605. Somntags offen bis ist Uhr. Tell. Ab.

Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort)

Madden für allgemeine Sausarbeit.

Berlangt: Gin gutes beutides fatbolifdes Dab-den für allgemeine Sansarbeit. 427 Dat Etr. Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Saus-arbeit, Dentiches porgezogen. 3128 Mabaib Abe. Berlangt: Gin Ruchenmadden und ein zweites Madden, 2637 Cottage Grove Abe.

Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche gauss arbeit, 2 in Familie. Rachzufragen 1054 Milmaus tee We., im Store. Stellungen fuchen: Manner.

Bojucht: Butder= und Grocery-Clert (24) judt eidafrigung. Etaff, 6211 Babajb Abe. Befucht: Stellung als Brot und Cafebader. Mel-terer Main. Mpr. 2. 424 Abendpoft. und

Stellungen fumen: Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Gejucht: Gin deutsches Madden jucht Stelle in er Ruche ober jum Beidirmaichen. 47 Burling

Befucht: Gine alleinftebende Bittfrau jucht Siel Gefacht: Eine aueintebende Wittfrau just Siels kung als hausbalterin, ift auch gut in einem Ges schäft. Gute heimath haupisache. Abr. E. 185 Abendpoft.

Gelucht: Eine Grau in mittleren Jahren, welche Kinder liebt, im Kochen und allen Arbeiten erfabren, jacht einen Blat als haushallerin ober für hausarbeit. 106 haftings Str., nabe Locuft Str. Gejucht: Gine Frau jucht Bajchpage ober Ge-idirt ju majden. 734 R. Galfted Str., borne,

oben. Moo Gesucht: Schneiberin wünscht mehr Aundichaft au-ber bem Sauje. \$1 per Tag. 107 Fullerion Ave., nabe Ajbland Ave., 3. Floor. Gefucht: Bittfrau fucht Arbeit als Lunchfochin. 61 28. Abams Str.

Bejudt: Gine Fron municht Bajde in und außer bem Rouje, 124 B. 21. Str. Befucht: Gin beutiches Mabden fucht Stellung für Rudenarbeit im Reitaurant ober irgend einem Beichaft. 124 28. 21. Str.

Gefdäftsgelegenheiten. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu berfaufen: Meatmarfet mit Burftmacherei. Rachgufragen 308 R. Frantlin Etr. mombo

Bu verlaufen: Gin Schmiede und Bagen-Chop. Gute Gelegenheit, billig, für einen guten Schmied. Rein Pferdebeichlag, 6206 Mabijon Abe. mbo Bu bertaufen: Billig, Zigarren: und Candbge-ichaft, wegen Berlaffens der Stadt. 499 Milmaufee

3n verfaufen: Barberihop, billig, wegen frant-beit. Rachgufragen in ber Apothete, 952 Milmaufee Ape. Bu berfaufen: Gin gutes Buttergofchaft für \$200 Abr. G. 166 Abendpoft.

Bu bertoufen: Gur \$50 ein guter Rundenichneider: Soot. Gigenthumer geht nach Deutschland, Abr. 28.

an ber Rordfeite, megen 2 Gejchaften und Rrant: beit. Bu erfragen 423 Milmautee Ave. Bu berfaufen: Meatmarfet an ber Westfeite, megen Uneimigfeit ber Bartner. Bu erfragen unter G. 182

\$95, billig für \$350, taufen wenn fofort genom-men, einen alfetablirten Fair-Store, grober Baa-renvorrath, elegante Einrichung, feine Ronfurreng. Billige Miethe. Kommt fofort. 861 Lincoln Abe. 3n verfaufen: Gin gutes Mollenwaarens und Ciidereigeschäft mit guter Rundichaft, preiswurbig. Unr. 28. 61 Abendpoft. 'miafa

Perfonliches. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Die McDowell frang. Rleiber-Buichneide-Atadem:e. Rem Bort und Chicago.

Die größte und befte Schule für Rleibermachen in ber Welt.

in der Welt.

Die berühmte McDowell Garment Drafting Masschine bat aufs Neue ihre Ueberlegenheit über alle anderen Methoden bes Keiderzaufchneibens denveren wirdenderen wirden der Abenderen wie der Alle anderen Abethoden bei Keiderzaufchneibens denveien und erhielt die einzige goldene Medaille und höchste Anterennung auf der Mid Minter Fair, San Francisco, 1894. In ieder Sinfich das Keueste, allen voraus. In Beehindung mit nuierer Zuigeneibeschule, in wie der Schule, wo wir nach senitigt der Mode lehren, haben wir eine Kab- und sinissingschule, in welcher Damen jede Einzelheit der Aleidermacherluni vom Einziderten der Kleidermacherluni vom Einziderten von Streifen und Gedes erlernen Isonen. Acht in der Verleichen von Streifen und Gedes erlernen Isonen. Acht ist die Isie dober für ihre Freundinnen. Acht ist die Jeit, sich auf gurdesablie Aläge vorzuberien. Gute Pläße werden besprat. Tadellose Muster und Moha geichnitten. Sprech vor oder laht Euch ein Modeduch und Jiefular gortis zuschießen. The McDowell Co., 78 State Str., Chicago, In. 5. und 6. Stockwerf, gegenüber Warfpall Fields.

Allegan der S Gebeim polizeiskigenstur, 33 und 95 Fifth Abe., Jimmer 9, bringt tegend etwas in urfabrung auf privatem Wege, unsteziucht alle unglidlichen Familienverhaltnifte, Edekandsjaue u.f.v. und jammelt Beweije. Diebfadte, Käubereien und Schwindeleien verden unterjucht und die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen. Unsglidsfälle u. haf. mit Arfolg geltend gemacht. ereiter Rath in Rechtsfachen. Wir find die erwijke geburde Dieberte Aard in Siegan. Somitags der der die Politief Agentur in Sticago. Somitags ge bentiche Boligei-Maentur in Chicago. Sonntagi offen bis 12 Uhr Mittags. 22mbm

Deutides Kon int fare u. Rechts bureau, (natt. intorp.) 155 E. Baibington Str. bejorgt alle in Deutidband erjorderlichen Dofumente, Bollmachten, Zeftionen, Opporbefenlöichungen, Berträge und Urfunden aller Art. Erdigungen, Deftereid, und der Schweitzlangerungen. Seigeringen abeitelt erlegt in Deutighand, Oeftereid, und der Schweitzlangerungen. Seigeringen abeiten teell, prompt und billig Freier Rath in allen Rechtsjachen gerne ertbeilt. Man beachte: 155 E. Was ib in g ton Str., Office.

Ebne, Roten, Miethen und ichlechte Schulden aller Art jojort folleftirt; ichlechte Miether binauss gejeht; feine Bezahlung ohne Erfolg; alle Falle werden prompt bejorgt; offen bis 6 Uhr Abends und Sonntags bis 11 Uhr. Englijch und Deutich gesprochen. Empfeliungin: Erfte Nationalbant. 76-78 Fifth Aue., Room 8. Otto Reets, Konftabler. 1jalm Cobne, Roten, Miethe, Schufben und Anfprüche aller Urt ichnell und ficher folleftirt. Reine Gebübe menn erfolglis. Alle Rechtsgeschäfte sorgiatig be-forgt. forge. 14mig Bureau of Law and Collection, 167—169 Wajbington Str., nobe 5. Abe., Zimmer 15. John W. Thomas, County Conftable, Nanager.

Lohne, Roten, Diethe und ichiechte Schulben fois leftirt; Mietper binausgejest. Rath frei. 2101m gaplep gam & Collecting Agency, 91 Dearborn Str., Bimmer 501. Beopie's Low and Collection Agency, Sandwerters und Arbeiter-Forderungen eine Spezialität, Löhne umionst folletirt. Rechtsgeichäfte aller Urt. Deutig gesprochen. Bettenberger A Sites, Abwolaten, 3immer 30, 171 E. Randolph Str.

Rath und Roftenanichlage in Baujaden unentgelts lid; Blane und Spezifikationen ngeferigt; Mort-ages in jeder Summe. 3. G. M. Schuls, Architeft und Superintenbent, Bimmer '907 Ufpland Biod. Gefucht wird Louise Burghard. Gebe Demjenigen, ber mir ibren Aufenthalt nachweift, einen Doffar. Et., 213 R. Et. Louis Abe. mbe

Löbne ichnell tolletrirt, Gerichtstoften vorgeftredt, alle Rechtsgeichafte prompt beforgt. 2ndg 134 Baibington Str., 3immer 417. 36, Louis Midom, tomme für jeine Schulden, welche meine Frau Cecilia Midom macht, auf. bind Ulle Arten Sagrarbeiten fertigt R. Cramer, Da-men-Frijeur und Berrudenmacher. 384 Rorth Abe

31s vermiethen. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: 3 billige Bohnungen, \$5 und \$6 ber Monat, und ein 2-ftodiges caude, 32 bei 56 Fint, baffenb für Bagenmader ober jonft ein Befohlt. Belmont Moe., nahe Beftern Ave. August Drojel, Belmont Ave.

Bu bermiethen: 5 3immer, Rachjufragen 369 Cib-Bu bermiethen: Butcheriftop mit Firtures, an einen guten beutichen Mann. Rachgufragen 1798 Reftern Abe. Bu bermiethen: Unter günftigen Bedingungen mmöblitres haus, LaSalle abe, nahe Goethe Str. Beifter wifte bei Michter boarben. Raberes Jim-mer 20, 161 Randolph Str.

Bu bermiethen: Der tritte u.b D'erte Stod bestehendoft-Gedubes. 200 Geift Mtc., einzeln ober pufammen. Borgüglich geeignet für Mufterlager ober eichten Fabritbetrieb. Dampfteigung und Fabribet. Rabree Ausfunft ind er Geschäftsoffice ber "Wendhoft".

## Bimmer und Board. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu miethen gesucht: Bohnung bet einer Bittme ober finderlojen Cheleuten. Mbr. C. 181 Abendboft. Bu bermiethen: Schlafzimmer an herrn ober Dame. 592 Jane Str.

Angeigen mater biefer Ribrit, 2 Cints bas Borf.) Ju verkaufen auf leichte monatliche Abziblung mit \$100 Unzahlung, neu gehaute Framedante. 4 Jimmer daus \$1500, 4 Jimmer daus und 5 Fuk Bafement \$1600, 5 Jimmer daus und 8 Fuk Bajement \$1700. 6 Jimmer daus und 8 Fuk Bajemer \$1700. 6 Jimmer daus und 8 Fuk Bajemer \$1700. 6 Jimmer daus und 8 Fuk Beiment \$1900, nobe Raplemodd Denot. Cifon. Beken und Cafifornia Ave. Strahenbahnen, Buster im hause. Office Sonntags offen. G. Meins, 1755 Milmaufee Ave.

Bu bertaufden: 150 Ader Sand in Dichigan, gen Chicago Grunbeigenthum, Rachgufragen halfted Str.

Dobel, Sausgerathe 2c. Bu berfrufen. Guter Beigofen nebit Beit und etlichen Mobeln. 106 Mohamt Str., oben

Raufa: und Berfaufa: Ingehat: Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas 2Bor:

Deffentliche Multion! Donnerfag, den 16. Januar, 9 Ubr Bormittags. 6169 Wen two er th U ve. Ede il. Str. 6169 Wen two er th U ve. Ede il. Str. 6169 Wen two er th U ve. Ged il. Str. 6169 Went den Groceries! Groceries! Groceries was Bagen gante Aufder-Ginrichtung! Pierbe und Bagen Mational Cath Régifter und Safes. Dieles in unbedingt der größte öffentliche Berkauf von Groceries, der noch je dogeweien, und wird jedem Grocer angelegentliche empfohien, diejem Berkauf Grozer angelegentliche empfohien, diejem Berkauf Grismobanen. Im Unitrage von Fred. Bender & Co.: Dan Long, Aufrionator. Mub verlaufen; Grocery und fonftige Store-Ein-richtungen, Belbichränke, Colbreg ....... Cefen, Bos-gen und Pferbe. Billigfter Plat in Chicago. 1024 bis 1632 Bibajh Ave.

2 eleganie Dastenanguge billig ju verleiben. Couije Dahmer, 349 G. Rorth Abec. \$65 taufen vollftandige Butcher=Ginrichtung. 901

Spottbillig, Ginrichtungen jeber Art für Grocerns, jigarren: und Delitateffen:Stores. 961 R. Salfied Muß verfaufen: Stocern-Einrichtung, fpottbillig, und Bagen und Bferde. 154 Bebfter Ave. Bu bertaufen: 3mei icone Damen-Mastenanguge. 1007 Milmaufee Abe., Siegert. mbs

Bu bertaufen: Faft neues herren- und ein Da-\$20 faufen gute neue "higbarms-Rahmaichine mit fünf Schublaben; fünf Jahre Garantie. Domeite 235, Rev Dome \$25. Seinger 810. Webeler & Bilfon \$10, Elbringe \$15. Bhite \$15. Domeftie Office, 173 R. Ban Buren Etr., 5 Thuren öftlich von halfted Etr., Abenbs offen.

Rferde, Bagen, Sunde, Bogel te. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) 3u vertaufen: Gutes ichmarges Bferd, bils-

Muß befaufen: 2 gute Pfebe, billig. Gigens thillimer tobt. 640 R. Baulina Str. Dut verfaufen: 2 gute Pferbe, billig, wes gen Abreife. 21 Aumjen Gtr., nabe Mugus \$25 foufen gutes Pferd, billig für's Dop-beite. \$25 nehmen Topmagen. 961 R. Sala fted Str.

In vertaufen: Leichter Topmagen, ober gu berstaufden für leichtes Bferd. 66 Florence Abe. Bu berfaufen: Billig, 100 gebrauchte Wagen in gurem Bufanbe, Laundthe, Badere, Grocene, Auts der: und Expreswagen. Thiel & Eprhardt, 395 Bas-bajd Abe. Grobe gelbföpfige megikanische Bapageien. & ausgezeichnete Harzer Romarienfanger, iprechenbe Bapageien, Golbisiche, Frichbebalter. Grobe Ausmab nub billige Preife, From Kömpfers Bogelhandlung, 217 Madijon Str., nabe Franklin Str. 10jalm

Bu verlaufen: Gin iconer Papagei. Pfeift, fpricht, fingt und lacht. Grobartiger Spahmacher. 4233 C. State Str., Flat R. Grofe Ausmahl fprechenber Bapageten, alle Cor-ten Singobjel, Golbfifche, Aquarien, Ruffige, Bo-gestutter. Billigfte Preife. Alantie und Briffe Bird Store, 197 D. Mabison Str. 30ngbm

@ e 1 b. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

auf Wöbel, Bianos, Pierbe, Wogen au f. w.
Aleine Anleiden. Beggen u. f. w.
Aleine Anleiden. Begen u. f. w.
Aleine Anleiden.
Bon 20 bis \$100 uniere Beglalität.
Wir nedmen Innen die Wödel nicht weg, wenn ute bie Anleide machen, jondern läffen diejelden in Ihren Beffa.

Bir daben das Cröfte deut in der Gefchaft in der Gefchaft.
Alle guten ehrlichen Deutichen, fommt zu uns, wenn Ihr Gedb borgen wollt. Ihr werdet es zu Eurem Bartheil finden, bei mit worzufprechen, ebe Ihr anberweitig dingebt. Die sicherhe und zuverlässigte Bedienung zugesichert.

weotenung jugendert. A. G. Frend, 29mg,11 128 SaSale Str., Zimmer 1, Benn Ihr Gelb gu leiben munfct auf Mobel, Bianos, Pferbe, Ba-gen, Rutiden u. j. m., fprecht bortin ber Office ber Fibelity Mortagage

Beld gelieben in Beträgen ben \$25 bis \$10,000, ju ben niedigten Raten. Prompte Bedienung, open Ceffentlichteit und mit bem Borrect, das Euch Eigenthum in Eurem Beste verbleibt. Fibelit Wortgage Loan Co. Internet Lieben 94 BBafbington Str., erfter Flut, amifchen Clart und Dearborn.

ober: 851, &3. Str., Englewoob. ober: 9215 Commercial Abe., Zimmer 1, Columbia Blod, Gub-Chicago. 14ap, bm Chicago Mortgage Loan Co.

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19, berleibt Gelb in großen ober fleinen Simmmen, auf gansbaltungsgegenftanbe, Alanos, Pferbe, Bagen, fowie Lagechaussichine, au febr uledigen Raten, auf irgend eine gewünschte Zeitbauer. Ein belter biger Theil bes Darlebens fann zu jeder Bett grutungsablt und dablirch bie Zinjen bereingert werben. Lommt zu uns wenn 3hr Gelb nothig batt,

Chicago Mortgage Soan Co. 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19, ober 185 B. Modifon Str., Rorbmeft:Ede Galftel . Sir., 3immer 205.

Die befte Belegenheit für Deutide. welche Gelb auf Möbel, Bianes, Pferbe und Bagest leiben wollen, ift zu uns zu tommen. Wir fin biet ber Deut iche und machen es fo billig wie möglich nab laffen Euch alle Sachen zum Gebrauch.

167-169 Baibington Str., swifden LaSalle Str. und Gifth Abe., Bimmer 12. 3. Rrueger, Manager. Blja,1f Geben, benn Jur billiges Geld haben Ibnnt auf Röbel, Pianos, Pferede und Bagen, Lagerhaus-jdeine bon ber Aorth we ftern Mortgage to an ao. 519 Milmoufee Boe, Jimmer 5 und 6 Cfen bis 6 Uhr Abends. Geld tildzabliber in beliebiaen Beträgen.

Gelb zu verleihen. Unleihen in allen Summen gemacht auf haushale tungsgegenftinde, Bianos, Autiden, Diamanten, oder andere Siderheit. Durdaus brompt. Sol Sinigliedungsftude, Bareboujes Unitungen voor andere Siderheit. Aurdons privat. Ates briofte Ates

ober andere Sigerpen.
brigfte Ratea
Ration af Mortgage Loan Co.
Binmuer 502, 100 Majhington Str., swifchen Ciart
und Dearborn.
3mallt Gefb zu verleiben auf Chicago Grundeigenthum. Darleben jum Bauen zu niedrigsten Raten. bart & Frant, 92-94 Bafbington Str. 10ap,mini Gelb gu berleiben gu 5 Progent. Reine Rommif. fion. Binimer 8, 63 R. Clart Str. 9ja. 1m

Gelb ju verleihen au 5 Brogent ohne Rommiffion. 307 Mibland Blod.

(Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

gnlius Goldgier. Goldgers, Rechtsanmalte. Guite &30 Chamber of Commerce. Cuboft-Ede Bafbington und LaSalle Ste. Telephon 3100. Mergiliches. angeigen unter Diefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gegen Binter-Cholera und Magenframp'e ge-brauche Sir's Bain Cipeller. Bu haben von Apothes fern und Bebblers. Frauenfrantheiten erfolgteid bebar-belt, Bidbrige Erlabung. Dr. Pojd. Binmrt 300, 113 Baums Str., Ede von Clarf. Sprechfunden unn 1 bis 4. Countags von 1 bis 2. 21 jubm

Cangeigen unter biefer Rubrit, 2 &:nts bes Bort.)

Berlangt: Bartner, guter Bader mit einigen ban-bert Dollars. Reine Confirmeng und wenig Unto-ften. Abr. L. M. 34 Abendpoft.

Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bal Bort. 34 miethen gesucht: Beigbares möblirtes Summer bon einem Geren, bei einzeliren Leuten waer Grandleren unter M. 212 Abenapoft.

## serkaufsstellen der Abendpost.

Bordfeite. R. A. Beder, 223 Burling Str.
Carl Libpmann, 186 Center Str.
Ours. R. Dasfer, 211 Center Str.
Ours. R. Dasfer, 211 Center Str.
Cigar Store, 41 Clart Str.
Mrs. L. M. Neppo, 457 Clart Str.
Mrs. L. M. Neppo, 457 Clart Str.
Ours. L. M. Neppo, 457 Clart Str.
Ours. C. M. Neppo, 459 Clart Str.
Ours. Comp. 650 Clart Str.
Ours. Comp. 650 Clart Str.
Ours. Rands, 560 Clart Str.
Ours. Round, 560 Clare Clark
Ours. Round, 560 Clare, 560 Cla

is d. Arebl, 255 Cieveland Albe.
Fr. C. Rang, 249 Etybourn Abe.
Fr. C. Rang, 256 Etybourn Abe.
Fr. C. Rang, 256 Etybourn Abe.
Fr. Define, 367 Etybourn Abe.
Fr. C. Rang, 251 Etybourn Abe.
Fr. L. L. Trinno, 252 Divilion Ett.
Fr. C. E. Raffon, 351 Tobijon Ett.
Fr. C. Exercia, Tobijon Ett.
Fr. C. Exercia, Tobijon Ett.
Fr. Frederin, 367 Aurrabe Ett.
Fr. Frederin, 367 Aurrabe Ett.
Fr. Exercia, 195 Yarrabe Ett.
Fr. Exercia, 195 Yarrabe Ett.
Fr. Exercia, 367 Yarrabe Ett.
Fr. Hiller, 183 Yarrabe Ett.
Fr. Hiller, 184 Yarrabe Ett.
Fr. Hiller, 185 Yarrabe Ett.
Fr. Hille

Mordweffelte.

B. Mathis, 402 R. Albland Ave. & Dede, 412 R. Albland Ave. & Dede, 412 R. Albland Ave. M. Sannefield, 422 R. Albland Ave. M. Sannefield, 422 R. Albland Ave. M. Seniton, 267 Augusta Str. — hegants, 236 Ab. Chicago Ave. B. Disconding Ave. B. Goland, 259 Ab. Chicago Ave. B. Chicago Ave. B. Alblander, 418 Ab. Chicago Ave. Alblands, 398 Ab. Chicago Ave. Chicago Ave. Alblands, 398 Ab. Chicago Ave. Chicago Ave. Alblands, 398 Ab. Chicago Ave. Ab. Chicago Ave. Alblands, 398 Ab. Chicago Ave. Ab. Chicago Ave. Ab. Chicago Ave. Alblands, 398 Ab. Chicago Ab. Chicago Ave. Ab. Chicago Ab. Chicago Ave. Ab. Chicago Ave. Ab. Chicago Ave. Ab. Chicago Ab. ivision Str.
i Str.
ision Str.
ision Str.
Division Str. Str. Denry Freindyrt & Sohn, 154 Milwaufer 18. 3. Seintrids, 165 Milwaufer Ave. Sohns Zonein, 242 Milwaufer Ave. Zames Gullen, 309 Milwaufer Ave. H. N. Adermann, 364 Milwaufer Ave. Seberinghaus & Beilius, 448 Milwaufer Bhil. E. Ledy, 400 Milwaufer Ave. M. Limberg, 883 Milwaufer Ave. M. Limberg, 883 Milwaufer Ave. M. Limberg, 1019 Milwaufer Ave. M. Joachim, 1151 Milwaufer Ave. H. Joachim, 1151 Milwaufer Ave. H. Joachim, 1151 Milwaufer Ave. H. Down 1708 Milwaufer Ave. D. Dry, 1708 Milwaufer Ave. Maijer, 1019 Milivaulte Ave.
Emilia Struck, 1050 Milivaulte Ave.
Accidin, 1151 Milivaulte Ave.
H. Joschin, 1151 Milivaulte Ave.
H. Ternbly, 1559 Milivaulte Ave.
D. Dow, 1708 Milivaulte Ave.
Down, 1708 Milivaulte Ave.
K. Hojenthal, 1514 Milivaulte
Ave.
H. Hojenthal, 177 Mojart Str.
Hrau Niebel, 63 McRepnob Str.
Karr, 229 Aoble Str.
Karr, 239 Aoble Str.
Karr, 249 Molle Str.
Karr, 379 Molle Str.
Karr, 380 Molle Str.
Danien, 759 W. North The.
D. Moorbead, 965 W. North The.
D. Moorbead, 965 W. Rorth The.
D. Moorbead, 965 W. Rorth The.
C. Clifmann, 626 R. Panina Str.
C. Clifmann, 626 R. Panina Str.

## Südweftfeite.

john Peters, 533 Blue Island Ube, fran Lyons, 55 Canalport Abe.
fran Tong, 55 Canalport Abe.
8. Bidhjenidhuidh, 90 Canalport Abe.
93 B. Durn, 113 Canalport Abe.
93 B. Derr, 136 Canalport Abe.
95 Reinhold, 903 California Abe.
95 Reinhold, 903 California Abe.
96 The Company of A. Haber, 126 Colorado Abe.
A. Hresdyleriana, distall, Ede Congres und Be.
A. C. Aate, 12 Desplaines Str.
B. Habendy, 42 S. Habens Str.
B. Kolondon, 43 S. Hablied Str.
B. Rojenbach, 212 S. Halfted Str.
B. Rojenbach, 212 S. Halfted Str.
B. Hajenbach, 212 S. Halfted Str.
B. Hajenbach, 212 S. Halfted Str.
B. Hajenbach, 234 S. Halfted Str.
B. Mojenbach, 236 S. Halfted Str.
D. Mojen, 411 S. Halfted Str.
D. Mojenbach, 256 S. Halfted Str.
Hennannsch, 636 S. Halfted Str.
Denny Hennannsch, 636 B. Halfted Str.
Herry, 193 B. Malfe Str.
Herry, 193 B. Malfe Str.
Herry, 193 B. Malfe Str.
Herry Half, 516 B. Madijon Str.
Henny Herrejon, 758 B. Lafe Str.
Henny Herrejon, 758 B. Lafe Str.
Henny Herrejon, 758 B. Madijon Str.
Hennander, 59 B. Mantina Str.
Henna L. Greenberg, 12 S. Hantina Str.
M. Lesler, 143 B. Maltina Str.
M. Lesler, 143 B. Maltina Str.
M. Lesler, 143 B. Maltina Str.
W. Lesler, 143 B. Mantina Str.
W. Lesler, 143 Writher, 508 W. 12. Str. Frau Thoe Sobolem, 301 W. 12. Str. Foe Linden, 295 W. 12. Str. G. Golden, 295 W. 12. Str. G. Golden, 659 W. 12. Str. G. Golden, 151 W. 18. Str. G. Golden, 151 W. 18. Str. G. Licidol, 134 W. 18. Str. G. Licidol, 154 W. 18. Str. G. Licidol, 184 W. 184

Sudfeite.

Südseite.

S. Coffmann, 2040 Archer Ave.

— Jacger, 2140 Archer Ave.

Beids Store, 2728 Cortage Grove Ave.

R. Beitrion, 2414 Cortage Grove Ave.

S. Woffermann, 2424 Cortage Grove Ave.

S. Woffermann, 2424 Cortage Grove Ave.

S. Danle, 3705 Cortage Grove Ave.

Revis Store, 3705 Cortage Grove Ave.

B. Greatenann, 2523 S. Daffee Grove

B. Gruft, 3402 S. Daffee Str.

B. Confl., 3405 S. Confl.

B. Confl., 2306 E. Etate Siz. 24 E. State Siz. 3902 S. State Siz. 7. Jiad, 2131 S. Sta Fran Pommer, 2306 S. 3. Kirchler, 2724 S. S. 4. Schneyber, 3902 S. 5. Capeljoff, 245 22. S. Geirs Store, 8 26. S. 5. N. Mallace, 390 35. 5. Meinhold, 22.1 Mer. 8 26. Str. e. 390 35. Str. 2251 Wentworth Ave. 2254 Bentworth Ave. Wentworth Ave. Wentworth Ave.

Safte Biem. And Diew.
Mr. Joffmann, C.M. Gedensbland a. Selmo Mrs. Jude, 245 Verlungt Wee.
O. Heelets, 915 Verlungt Wee.
E. Kratte, 1504 Dunning Str.
E. M. Bearin, 217 Lincoln Wee.
E. D. Moore, 442 Lincoln Wee.
E. D. Diebs Keins Stree, 485 Lincoln Wee.
E. Dan, 569 Lincoln Wee.
E. Magner, 307 Lincoln Wee.
E. Magner, 307 Lincoln Wee.
E. Magner, 355 Lincoln Wee.
E. Manner, 755 Lincoln Wee.
E. Mendaus, 840 Lincoln Wee.
E. Gemmer, 1039 Lincoln Wee.
E. Seemmer, 1039 Lincoln Wee.
E. Seemmer, 1039 Lincoln Wee.
E. Seemmer, 1039 Lincoln Wee.
E. Gemmer, 1039 Lincoln Wee.
E. E. Dieh, 1406 Brightwood The

Cown of Lafte. Rems Co., 5324 Mibland Abe. Willigrabt, 4754 Ilnion Abe.

Sefet die Sountagsbeilage der Abendpoft.

Die Brüder.

Roman von Alaus Bebren.

(Fortfehung.) Er richtet fich auf und ftarrt mit glanglofen Mugen in's Feuer; aber Die Stimme fchreit weiter in ihm: Dann bis bu boch fculb, baß bein Ronig bies Zeichen einem Feigling an die ehrlose Bruft heftet! Und alle werben in Die= fem Feigling einen Belben berehren, werben achtungsvoll bas Rreug preifen, alle, alle! Der Bater und bie Lore mit bem Golbhaar und ben braunen. großen Mugen. Gin ganges Bolf werb ftolg auf Diejenigen bliden, welche fich bas Rreug mit bem eigenen Blut erfauft, und ein ganges Bolt wird bon bir betrogen in bem, mas uns beilig fein foll bis in ben Tob.

Mit gitternben Fingern greift er fich an die Stirn, preßt bie Fauft auf Die Bruft.

Bin ich benn perrudt? mabnfinnia? Was geht bas mich an? Ich thue boch meine Bflicht immer, überall! - Aber er, ber Bruber -

Mein Gott, wie lieb ich ihn hatte! Bir'd er es tragen fonnen, bies Chren= zeichen über ber bewußten Schande, ohne mahnfinnig zu werben? Taufendmal lieber als Feigling erschoffen, gefühnt, gebüßt, als mit dem elenden Bewußtfein, mit bem Etel bor fich felbit, fich von anderen ehren gu laffen für bas, mas man nie gethan, nie hat bollbringen fonnen.

Und wofür bas Alles? Für ben Ramen, für bie Chie eines Namens und - eines Stanbes. Was ift benn ein Rame? Gine Unterscheibung von Individuen - aber es ift boch unfer Ra= me feit Jahrhunderten, immer berfelbe, immer daffelbe Blut fortrollend in neuen Gefchlechtern, und immer biefel= ben Manner, hart, eifenfeft und mu= thig. Und jest biefer Name gefchan= bet!

Rann ein Gingelner überhaupt bie Chrengeschichte von Generationen um= ftogen? Ift bas nicht Unfinn? - Rein, nein - aber bie Welt, bie Menichen fonnen ben Namen nennen mit einem Achfelguden, mit einem Berabgieben ber Mundwinkel! Aber bestimmen benn Undere unfere Chre, halten fie und laf= fen fie in den Schmut fallen?

Und wenn es nicht mein Bruber mare, hatte ich es gethan, thun durfen für einen Fremben? D ja, ben Revolver hatte ich jedem gegeben, mit dem Tod= ten hatte ich mich berfohnt, aber mit bem lebenden Feigling .... - hatte ich nicht mit meiner Ehre bafür gehaftet, mare es nicht meine Pflicht gemefen, als Chrenmann, als Offizier in mei= nes Ronigs Rod, benjenigen namhaft gu machen, ber nicht werth mar, eine beutsche Baffe gu führen?

Rrachen's fclägt ein Scheit Soly um - eine Funtengarbe fprüht fnifternd hoch empor gu ben Sternen empor, Die fo gebulbig, ftetig, aus weltentlegenen Fernen gur Erbe flimmern über all' ben unruhigen, armen Menschenkin=

bern. "Sie fonnen auch nicht fchlafen, Wefnit," fagte ber Sufarenoffigier und rutichte auf bem Strob naber an's Feuer. "Es wird verbammt fühl, aber Cie find ein junger Rerl und brauchen an nichts zu benten. Unfereinen plagt ber Gebante an die Frau, die man gu= rüdgelaffen taum ein halbes Jahr nach ber hochzeit. Der Solbat follte nicht heirathen."

hermann blidt fragend in bas hubiche Geficht feines Rriegstameraben. "Treptow, ich habe nicht gewußt, baß Sie so weich fein tonnen."

"Bah," meint biefer und beift bie Spipe einer Zigarre ab, "weil ich im= mer luftig bin und fein Ropfhanger? Sehen Sie, Beknik, wenn man erft er= fahren hat, mas eine Frau bebeutet, wiffen Sie, fo ein Menfchenfind, bas pur für uns lebt und athmet, na, Gie verstehen mich - und schlieflich wenn einen folch eine berbammte Rugel hinüberbeforbert, bas ift boch feine Rleinigfeit! Man ift fo feftgehalten an ber Erbe, es fehlt ganglich bas Gefühl abfoluter Gleichgiltigfeit, bas Gie ge= wiß haben, wenn bie Rugeln pfeifen. Wegnig blidt antwortlos bor fich

nieber.

"Na, Sie haben ja auch Eltern und Geschwifter, aber bas ift boch noch etwas anderes und bann - -, ich muß Jemand haben, bem ich es fage, mein Beib trägt ein Rind unter bem Bergen. Ich fage Ihnen, Die Angft ift folim= mer, als in eine Batterie reiten! Saba. es wird schon Alles gut gehen! Man hat oft berrudte Gebanten. Alls ich mit bec Schwabron am Sechzehnten bie Batterie nahm - wir waren noch etwa zweihundert Schritt babon entfernt und in einem gang anftanbigen Tempo, ich ritt ben Bollblutfuchs, und ber Gaul Tag in ben Bitgeln wie befeffen - ba fuhr es mir durch ben Sinn: Donnerwetter, wenn gerabe jest gu Saufe ein fleiner Sufar antame, und ich, berBater murbe hier tobtgefcoffen! himmelbonnerwetter, ba foll ber Jun= ge menigftens ftolg fein, bachte ich, und ließ meinen Fuchs fliegen, ohne hinter mich zu feben. Das war bie Urfache, meshalb ich fo meit bor ber Schwa=

bron hineintam und ben frangofifchen Batteriechef herunterholte! fommt gu Ghren, man weiß nicht wie, aber gefreut hat es mich boch, und wenn fleine Sanbe einmal mit biefem Rreug fpielen, und wenn es auch ein Mabel ift - nun, bann werbe ich an bie Befchichte gern gurudbenten."

Der Offigier ichaut nachbentlich mit einem hoffnungsfrohen Blid in bas Fener. hermann blidt ihn bon ber Seite an. Wie folicht ber Mann bas Mles erzählt hatte! Unwillfürlich ftredte er bem Rameraben bie Sanb

Diefer nicht ihm freundlich gu, bantbar, bag er Jemand gefunden, ber mit ihm fühlt. Er wifcht fich heimlich eine Thrane aus ben blauen Mugen. "Sold eine Fran hat eigentlich mehr Muth als wir. Sie weiß genau, baß

ihr bes Rindchens Dafein pielleicht bas

Leben toftet, und lächelt boch bei bem

Gebanten. Und fchlieflich, wenn fie itirbt, ber Tob ift fo ehrenvoll mie ber unfre burch ben Feind, - im Beruf gefallen, geftorben für Die Bufunft! 3a. ja, an folche Dinge bentt man nicht als Junggefelle! Ra, es wird ja noch alles aut geben: mas bilft bas Grübeln?"

Er wirft bie Bigarre in Die Solg= gluth. "Miferables Rraut!" Der Reiteroffigier widelt fich wieber in jeine Dede, Schiebt feinen Rorper bicht an's Feuer, und in wenigen Minuten geht wieber bas Rreug auf blauem Tuch mit ben Athemgugen bes Schlafenben regelmäßig auf und ab.

"Martenftein! Musfteigen! 3meiMi nuten," tont bie Stimme bes Schaffners.

"Berdammt langweilig! Jest muß ich hier eine Stunde auf meinen Bug marten." fagt ein Sufarenoffigier gu: einem Infanteriefanieraben.

"Ja, wir haben bas Warten fatt be= tommen, in den letten Monaten," meint Diefer und brudt bem Musftetgenben bie Sand. "Ubieu, Treptom! Die Freude Ihrer Frau, wenn Sie antommen, und noch dazu ben Jungen, ben fie Ihnen enigegenbringt!"

Ueber bas hübsche Geficht bes Su faren gieht es wie heller Connenfchein. "na, Ihre Alten werben auch bet= gnügt fein, beibe Jungens wieber beil und gesund bei fich zu haben. Abieu, Ramerad! Grugen Gie Ihren Bruber, ben luftigen Rerl!"

"Fertig!" fchreien bie Schaffner, und pfeifend, ftohnend fest fich ber Bug wieber in Bewegung. Der im Roupe aurudgebliebene wifcht mit bem Fenfterriemen Die befchlagene Scheibe ab und blickt eine Weile nachbenklich bin= aus in die Landschaft.

Seide, braune Beibe, foweit bas Auge reicht; barüber ein schmutig grauer Simmel! Schnee und Regen por bem pfeifenben Novemberwind aus niedrigen Bolfen über Die Gbene ja= gend. Sie und da hufchen fleine ber= früppelte Fichten vorüber, die Mefte nur nach einer Geite ftredend, wie es ber rauhe Nordweft ihnen geboten, feit fie ben erften Schöfling auf fandigem Boben trieben.

hermann bon Wegnit fannte Dieje Gegend; er ift ja barin aufgemachfen, un'd die endlose braune Beide ift ihm fo lieb, wie bent Schweizer feine Berge. Alte, liebe Erinnerungen tauchen bor ihm auf: Wie er mit feinem jungeren Bruber auf flinken, fleinen Bferben oft bie Ginobe burchftreifte, wie fie oft an ber fanften Bojdung eines Sugels in heißen Sommertagen gelegen im buftenden Beibefraut, bieBienen gefummt, Die Brillen gegirpt und er, hermann, fo ftunbenlang träumen tonnte gu bem blauen Simmel hinauf. Bruno war anders; er fonnte nicht fo lange rubia bleiben. Gein leichtes, wilbes Blut aina au unruhig; er fing Rafer und andres Bethier, bas bier fein Leben trieb; er nedte ben Bruber mit Grashalmen ober trieb allerhand Rurgweil.

Bruno mar ftets ber lebhaftere ber beiben Bruber gemefen: ein fconer, unbandiger Junge mit fehnigem, elaftifchem Körper, ftets gierig nach Reuem, nach Benugreichem, und bann wieder fo bald fatt und weiter brangend zu anderem Zeitvertreib, mahrend hermann ftets etwas Stilles, Burudhaltenbes in feinem Bejen offenbarte. Starrtopfig führte er aus, mas er fich borgenommen, ichon als Rind ein Menfch, ben Wiberwärtigfeiten angogen, um fie gu befampfen; dabei ber= schloffen, fcwer juganglich für Frembe.

Bielleicht gerabe wegen biefer Begenfate bingen bie Bruber fo fest an= einander, obgleich ber jungere ftets bon Fremben und Freunden bevorzugt murbe, felbit bom eigenen Bater. Wie manches parte Bort botte Bermann für bie tollen Streiche feines Brubers bingenommen, um biefen por einer Strafe gu bewahren. Es freute ion fogar mandmal, bag man ihm folche

Streiche gutrauen fonnte. Bwifchen ben Beiben als treue Spielgefährtin, wenn auch an Jahren junger, wuchs eine Roufine auf, die luftige Lore, ein fruh bermaiftes Rind, bas bon ben Unverwandten erzogen murbe.

Bermann lächelte leife por fich bin. Wie fie mit ben Anaben tobte in ber Schulftube, in Scheune und Reller, im Balb und auf ber weiten Beibe! Und wie die Brüber fich überboten, ber fleinen faprigiofen Bringeft jeben Bunfch au erfüllen! Wie ihr Goldhaar flatter= te, wenn fie um ben runben Rafenplag bor bem Saufe auf flüchtigen Gugen bahinflog!

Donnernd fährt jest ber Gifenbahn= gug über eine fleine Briide. Gin Flugchen fcblangelte fich burch die Gbene, gwifden Erlengebuich und Wiefen= ftreifen. Des einfamen Reifenben Unt= lit wird ernft, während feine Mugen ben entichwindenden Schlangenlinien bes Gewäffers folgen. Er fahrt lang= fam mit ber Rechten über bie Augen als wünfche er eine Grinnerung fortgumifchen. Bor feinen Augen taucht ein füßes Mabchenantlit auf: Die Lore,

wie er fie gefannt bor bem Rriege. Gin fcmerer Abichied! Die Gitern maren mit ber Pflegetochter in feine Garnifon getommen, um ihm Lebewohl au fagen. hermann freute fich auf ben Rrieg wie jeder junge Offizier. Gemin war er bewegt, als er ber Mutter Thrahen auf fein Antlig tropfen fühlte, als fie ihn in die Urme fchloß, aber bann, als er bor ber Lore ftand und ihr bie Sand reichte, als biefe fleine Sand git= ternb in ber feinen lag. als fie fich fcluchgend an feine Bruft marf und er feine Lippen leicht auf ihren golbigen Scheitel fentte, ba murbe ihm bas Berg fo fdmet und boch fo hoffnungsfreu-

Bligartig rang es fich in ihm empor, bie Liebe gu biefem Mabchen, eine plötliche klare Empfindung, daß er fie nicht nur als Schwester liebte.

"Behelte mich lieb, Lore!" Sie lachte aus Thranen und fcuttelte ben golbenen Ropf. "Raturlid, hermann! Bruno ha= ben wir geftern Abieu gefagt. Er mach= te Bige, fo bag wir boch lachen muß=

ten trop aller Ungft!"

Ja, Wige fann ich nicht machen Lore!" hatte er einfach ermibert und mar aus bem Bimmer gefturmt, weil er fürchtete, baß ihm bas Berg gu meich

murbe. "Ratürlich, hermann!" Die Borte hatte er im Gebächtniß behalten, aber bas war ihm entgangen, baß fie turg nachher bon Bruno gefprochen.

Er wer noch findlich in feinen Em= pfindungen trot feiner achtundaman= gig Jahre. Wenn er fie fo lieb hatte. nun, bann mußte fie ihn boch wieber lieben. War er boch immer ihr Freund und Berather gewefen, wenn er auf Ur= laub tam, mantend fie mit Bruno in gang anderer Urt verfehrte. Diefer junge, flotte Jurift, ber fich in Berlin für bie biplomatifche Laufbahn borbereibete, ber, wenn er auf Ferien babeim war, nur Dummheiten machte, Die Roufine nedte, bon ben Festen in Berlin ergablte, woran er theilgenommen, war ihr nicht mehr berfelbe Spielgefahrte und Freund wie ehemals. Gie tonnte ihm nicht mehr unbefangen in bas hübiche Geficht bliden wie borbem. Ginmal hatte fie gefeben, wie er bem hilbichen Stubenmodden im Borbeigegen einen Ruf auf Die wiberftreben= ben Lippen brudte und fie in ben brallen Urm fniff. Geitbem war er ihr un= heimlich, und boch tonnte fie ihm nicht gram werben. Es mar ja Alles fo na: türlich an ihm, und er wurde fie hochftens ausgelacht haben, wenn fie ergahlt hatte, baf fie Zeugin jenes Borfalls gewefen, aber gefüßt hatte fie ihn nie wieber, auch beim Abschied nicht bor bem Feldzug. Und bem alteren Beiter mußte fie an bie Bruft finten. Das junge Mabchen mar fich nie flar barüber geworden, weshalb bas fo ber= fchieden war gwifchen ben beiben Brubern.

Uber Bermann mußte an jenen Mbidied benten. Un feinem Abend, feit er fie zulett in ben Urmen gehalten, hatte er bie oft tobesmuben Glieber gur Rube geftredt, auf Erbe ober Strof ober weichem Pfühl, ohne bag ihm ihr Untlik por ber Geele geschwebi hatte, ohne baf er ihren Ramen geflüftert. - Bie oft am fladernben Bi= matfeuer hatte er fich ausgemalt, wie berrlich, wie fcon es fein muffe, wenn fie Die Seine würde.

Er hatte fie fo lieb. Ihr helles, froh= liches Lachen, ihre bligenden Mugen, ihre flinten Fuße und Die fleinen, un= ruhigen Sande! -

(Fortfehung folgt.)

Der Musfat im Areife Demel. Ueber einen Musfatherb im Rreife Memel, der in ben Jahren 1893 und 1894 fich bereits bemertbar machte, wird neuerdings ber "Rönigsb. Sar= tungichen 3tg." geschrieben: Gine Le= prafrante aus bem Memeler Begirte, ein 18jähriges Mabchen aus Melben= hagen bei Memel, ift nach Berlin ge= fommen, um bort bilfe gu fuchen. Sie ift in bas Inftitut für Infettions= trantheiten aufgenommen worben. Diefer Umftand hat Dr. med. Baffer= mann, Affiftent Diefer Anftalt, beranlagt, fich über bie Berbreitung bes Musfages im Rreife Memel qu er= fundigen. Es murben ibm au biefem 3mede die Aften der preufischen De= dizinalberwaltung zur Berfügung ge= ftellt. Die Bahlen, Die Baffermann austundete, zeigen, bag bei genauerer Rachforschung fich bon Jahr gu Jahr eine größere Menge bon Leprafranten im Rreife Memel feststellen läßt. Alle Pranten frammten aus litauischen Bauerndörfern. Durchweg handelte es fich um ichwere, fogenannte tuberofe Lepraerfrantungen. Waffermann gabit jest bereits 56 Memeler Musfabfalle auf. Bu einem Theile ift bie ftete Er= höhung ber Befundgiffern aus bem Umftanbe gu erflaren, bag man in Memel auf die Lepra, nachdem fie ein= mal erfannt mar, beffer achten gelernt hat und bag man ihr planmäßig nach= fpurte. Aber man barf auch bie Un= nahme nicht von ber Sand weifen, baß bie Lepra im Rreife Memel, feit man auf fie aufmertfam geworben ift, an Berbreitung gewonnen hat. Sicher geht aus bem Bergleiche ber Bahlen hervor, bag bon Staats megen gur Befampfung bes Musjages im Rreife Memel etwas geschehen muß." Wir glauben, bag bie Aufmertfamteit ber Regierung fich in noch viel fcarferem Grabe, als es bisher gefchehen, auf Dieje Rrantheit richten follte, Die unter allen, benen bas menichliche Beichlecht unterworfen, mohl bie ichredlichfte ift. In Gft= und Lipland, wo fie feit lan= gen Sahren in gemiffen Begirten ebibe= mijch geworben ift, wird fie bon ber Regierung gwar auch befampft, ohne baß es bisher gelungen mare, fie ausgurotten, obwohl ben ruffifchen Behörben gang andere Gewaltmittel an bie Sand gegeben find, als ben beut= ichen. Allerdings werben fie meift nur ichlaff gehandhabt. Unferes Grachtens muß gegen bie Lepra in ber Beife borgegangen werben, bag bie bon ihr

befallenen Opfer fofort jedem Bertehr

mit ihresgleichen entzogen und bis an

ihr Lebensende ftreng ifolirt merben.

Es ift bas eine furchtbar harte Mag:

regel, bie vielleicht gu ihrer Musfüh:

rung befonberer neuer gefetlicher Be-

ftimmungen bebarf, bor ber man aber

im Intereffe ber Allgemeinheit nicht

gurudichreden follte. Wenn bie Rrant.

heit in ben vuffifchen Ditfeeprobingen.

aus benen fie offenbar nach Deutich:

land getommen ift, feine großere und

ichnellere Musbreitung gewonnen bat,

fo liegt bas baran, bag bie bortigen

Lepraherbe fich zumeift auf bem Lanbe

in Gegenben mit gang mangelhoften

Bertehrsbebingungen befinben. Das trifft bei uns aber nicht gu unb

es entfteht bie Gefahr, bag biefe

furchtbare Seuche fich in furger Beit

burch bie entfernteften Gegenben bes

Reiches verbreitet, menn man ibr

nicht mit ber allergrößten Rudfichts.

lofigfeit ju Leibe geht. Es genügt

nicht, daß man bie Rrantheit ftubirt,

fonbern unfere Gefundheitsbehörben

muffen fich über bie Mittel foluffig

merben, wie man fie austilgt, ehe fie größern Umfang angenommen hat.

Gin arabifder 2Bunderthater,

Mus Mebeah in Algier wird ber Tob einer in ber mufelmanischen Welt berühmten Berfonlichteit, bes Sabich Mli ben Scheif ben Miffa, gemelbet, ber bas hohe Alter von 115 Jahren er= reicht hatte. Er war ber Inhaber bes großen Siegels ber Scheit ben Miffa und befag baburch bie Macht, Die Un: banger feiner Gette, bie fogenannten Miffauas, unempfänglich gegen Gift und Bunben gu machen. traute es bor feinem Tobe feinem Sohne Si Mli ben El Sabich Mli an. Reber Drientreisende hat mohl eine Schauftellung ber Miffauas, wenn fie fich bon Schlangen und Storpionen beißen laffen und fich unter rafenden Zängen Meffer und Ragel in ben Leib ftogen ober Diefelben nebit ftachligen Raftusblättern berichlingen, beige mobnt: meniger befannt ift aber vielleicht bie arabische Legende, Die ber Entstehung biefer Sette gu Grunde liegt. Miffa ift bie arabifche Benennung für Jefus, wonach man bie Miffauas mit Jefuiten überfegen tonnte. Miffa alfo war in die Bufte gezogen und viel Bolt mit ihm und nachdem er brei Tage gepredigt hatte, fingen bie Lebenmittel an, auszugehen. Mls Mij= fa bon feinen Jungern bas mitgetheilt murbe, befahl er, bag jeber bas effen follte, mas ibm gunachit gur Sand fei, und bie, melche genug Glauben hatten, agen Sand, glübenbe Rohlen, giftige Thiere und Rattusblätter und murben fatt babon, Die aber, Die feinen Glauben hatten und nicht agen, ftarben Sungers.

#### Der Magen von Baris.

Man fchreibt aus Paris: Wie all=

jährlich, ift auch biesmal bie Statiftit nicht ausgeblieben über bas, mas in ber Chriftnacht, die bier befanntlich ben bezeichnenben Ramen "Reveillon" (Schwärgnacht) führt, an Lebensmitteln und Getranten tonfumirt murbe. Bunachft fei bemertt, bag alle Reftau= rateure, Cafetiers und Schantwirthe einftimmig feststellen, bag in biefem Sahre ein ftarterer Bufpruch gu ber= zeichnen war, wie lange zuvor. Run= mehr bie Biffern, Die bie beredtefte Sprache führen: Geräucherte, getruf= felte und Frantfurter Bürftchen 28 .= 000 Rilogr., Blutwurft 12,000 Rar., Gisbeine 1800 Rgr., Lhoner=, Arler= Bürfte u. f. w. 18,000 Agr., Ruttel= murfte 12,000 Rgr., Gansleber= und fonftige Pafteten 100,000 Stud, Muftern aller Qualitäten und aller Gro-Ben 2,600,000 Stud, Sauerfraut 80,= 000 Agr., gefochter Schinfen 22,000 Ochsenzungen 1500 Rilogr., Agr., Schweizerkäfe 6000 Kgr., Geflügel= und fonftige Gelatinen 2000 Rgr., Ganfe 30.000 Stud. Truthubner 20.= 000 Stud, Subner 80,000 Stud, Ra= paunen 2000 Stud, Fafane 6000 Stud, Rebbuhner 15,000 Stud, Champagner 125,000, Beiß= unb Rothweine 250,000 Flaschen, Bier 450,000 Liter - und ba fpreche man bon ber Leibspeife ber Deutschen: Sauerfraut und Bier! - Bunich 440,000 Rruge, Cognat, Rum und berichiebene Litore 15,000 Flafchen, Bonbons, Budermert und Ronfett 180.000 Rar. u. f. m. Es wird übrigens pon ben betheiligten Sallen : Brok= handlern mit leicht perftandlicher Ungufriedenheit bemertt, bag Reftaura= teure wie Privatleute fich immer mehr und mehr birett an bie Probugenten wenden und fich nicht mehr ausschließ: lich in ben Sallen berproviantiren. Trogbem murben am Montag und Dienstag ungeheure Maffen bon Lebensmitteln in ben Zentralhallen ber= tauft, als ba find: 60,000 Rgr. But= ter, 105,745 Rgr. Gier, 246,800 Rgr. Geflügel und Wildpret, 325,000 Rgr. Fifche, 3,110,000 Rgr. Muftern.

Gin und ein Drittel

bes einfachen Kahrpreifes für Die Runbreife nach Rem Dorf und jurid nach bem Gerti ficate-Blan ift von ber Ridel Plate-Bahn bei Gelegenheit ber Bufammentunft bes Encle Mannfacturers Board of Erabe, vom 18. bis 25. Januar influfive authorifirt morben. Wegen weiterer Gingelheiten menbet 2). Calahan, General-Agent, 111 Abams Str., Chicago, 3al.

**\$0\$0\$0\$0\$0** 

Das Blut ist die Quelle des Lebens.

Wenn baffelbe nicht rein ift, ift der Menich vielen Rrants heiten ausgefest. Man ges brauche baber in Beiten . .

\* \* \*

August Ronig's HAMBURGER

4. Dr. 4



TROPFEN. # ein unfehlbares #

Blutreinigungsmittel.

PEARLINE

Richtet Eure 2lugen auf Dearline Unzeigen.

Selbst wenn 3hr es jest schon gebraucht, werdet 3hr hier, und da Winte finden, die Euch bedeutende Bulfe leiften werden. Und es giebt weder einen Mann, eine frau, noch ein Kind, die in Pearline nicht eine Bulfe finden wurden. Alle diefe Unzeigen fagen Bu-

tes von Pearline, naturlich um Euch die befte, leichtefte und billigfte Methode im Wafchen und Reinmachen gu zeigen, und Euch anzuleiten, wie es gebraucht wird. Und wenn fie es thun, werden fie Euch mehr geholfen haben, als fie Dearline geholfen haben. 3hr habt mehr auf bem Spiel. 2111' das Geld, das Ihr in Dearline anlegt, murde ein Tropfen auf einem heißen Stein fein gegen das Beld, das Ihr dadurch fparen murdet.

Schiefet Laufirer und unglaubwurdige Grocers werben Guch fagen, "bies ift so gut wie" ober "baffelbe wie Pearlin e." Es ist falsch — Bentline es guruch wird nie haustrt, und sollte Guer Grocer Guch etwas Anderes für Beartine schieden, seib gerocht, — ichidetes gurud. James Byle, Rem Bort.

## MAENNERSCHWAECHE



der Welt.

Thuffiche Graft und ftarte Rernen find unidakbar für alle Manner. Jung und Alt. -Die-

DROWEN ELECTRISCHE **HEIL-VORRICHTUNG** heilt Schwäche bei Mannern.

Berberbt Guren Magen und Gner Suftem nicht burd ben Gebrauch ichadlicher Meditamente. Glectricität wie sie durch unsere Apparate dem Körper übertragen wird,

ift lebenserwedend und nervenftarfend. Unfer eleftrischer Apparat verbunden mit eleftischem Supenjorium ift besonders wirksan bei allen Arten von Geschlechtsichwäche, Rückenschmerzen, Rieren- und Blasenleiden fowie bei Folgen von Jugendfunden und Ausschweifungen im reiferen Alter, verlorener Bengungefraft, Baricocele und bergleichen Leiden.

Unfer großer beutscher Katalog, welcher zahlreiche danklichreiben, sowie Abbildungen und Preise unserer ilapvarare enthält, ist unentgelalich in unserer Office zu baben. Konfultation in deutscher Sprache ist fret und Krante sind eingeladen, vorzusprechen. — Kommt d bolt Ench näbere Auskunft. Office-Eunden von S. Uhr Worgens dies Uhr Abends. Gontags von 10 3 12 Uhr Bormittags. — Wir bliden auf jahrelange Ersahrung zurück. Das größte Ctabliffement der Belt für elettrifche Beilmittel.

THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO. 201-211 STATE STREET (Ede Mbams), CHICAGO, ILLS.

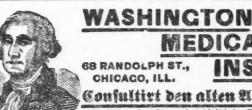

## MEDICAL INSTITUTE.

Confultirt den alten Argt. Der medicinische Borsteher graduirte mit hohen Shren, hat 20-jährige Erfahrung, ist Projessor, Bortrager, Autor und Spezialist in der Behandlung und bei lung geheimer, nervofer und dronifder Rrantheis

ten. Taufende von jungen Mannern wurden von einem fruggeitigen Grabe gerettet, beren Mannbarteit wieder hergestellt und zu Batern gemacht. Lejet: "Der Rathgeber für Manner", frei per Egpreß gugefandt. Verlarene Mannbarkeit, nervoje Schwäche, Migbrand bes Syftems, er. neigung gegen Sejellichaft, Energielofigfeit, frühzeitiger Berfall, Baricocele

und Unvernögen. Alle sind Nachfolgen von Jugendfünden und Uebergriffen. Ihr möget : ersten Stadium sein, bedenket sedoch, daß Ihr rasch dem letzten entgegen geht. Last Euch nicht durch salsche Scham oder Stolz abhalten, Eure schredlichen Leiden zu beseitigen. Mancher schmuck Jungling vernachlässigte seinen leidenden Justand, bis es zu spät war und der Tod sein Opfer verlangte. Anftectende Erankheiten, wie Sophilis in allen ihren schred-und dritten; geschwurartige Affette der Kehle, Rafe, Knochen und Ausgehen der Haare sowohl wie Samenflut, eitrige ober anstedende Ergietungen, Striffuren, Cistitis und Orchitis, Folgen von Blobstellung und ungen, Strituren, Stittis and Erigitis, golgen bon Bloggenung und intereinem Umgange werden ichneil urd vollfändig geheilt. Bir hoben unfere Behandlung für obige Krantheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sofortige

vernng, jondern auch permanente Heilung fichert. Bebenket, wir garantiren \$500.00 für jede geheime Krantheit zu begahlen, die wir behandeln, ohne sie zu heilen. Alle Consultationen und Correspondenzen werden streng geheim gehalten. Arzeneien werden so verpadt, daß sie keine Rengierde erweden und, wenn genaue Beschreibung des Falles gegeben, per Expres zugeschick; jedoch wird eine persönliche Zusammenkunft in allen Fällen vorgezogen. Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg, bis 8 Uhr Abds. Sonntags nur von 10-12 Uhr R.

Finanzielles.

Bank-Geschäft

Wasmansdorff & Heinemann, 145-147 Oft Randolph Etr.

3infen bezahlt auf Spar-Ginlagen. Erbichaften ichnell, ficher und billig Tepofiten angenommen. - Bollmachten ausgefielt. - Baffage: Edeine bon und nach Guropa.

Conntage offen bon 10-12 Uhr Bormittag.

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypotheten

zu verkaufen. GELD

w berleihen in beliebigen Summen von \$500 aufmarts auf erfte Spoothet auf Chicago Grundeigenthum.

Sapiere jur ficheren Rapital-Antage immer porrathig. E. S. DREYER & CO., 15p1 Sudweft-Ede Dearborn & 28affington St.

Schukverein der hausbeliker gegen fclecht gablende Miether,

371 Barrabce Gtr. Branch / Terwilliger, 794 Milwaukee Ava. M. Weiss, 614 Racine Ave. Offices: F. Lemke, 99 Canalport Ave.

DR. P. EHLERS, 108 Bells Cir., nahe Chio Sprechftunden: 8-10, 12-2 und nach 6 Uhr Abend. Conutags 11-2. Designation 11-2. Spezialarzt für Geigliechistrantheiten, nervole Schwächen, Saut. Blut. Rieren- u. Unterleibstrantheiten.

Dr. H. C. WELCKER, deutscher Augen- und Ohrenarzt. Spredftunben: 34 Washington Str., 10 bis 2 Uhr. 453 E. North Ave., 3 bis 4 libr.

Dr. SCHROEDER. (Leecoo) Anertannt ber beste. auberiässigte Zahnarzt. 224 Milwaukso Avonuo. nahe Division Str. — Jeine Zähne di und aufwärist. Adhie ihmergloß gezogen. Adhie ohm Blatten. Gesde und Seiberfulung zum halben Preis. Alle Arbeiten garantirt. — Sonntags offen. 15012

Dr. STEINGERC, Zahnarzt. 332 E. NORTH AV., &de Quejon %b. Sprechftunden von 9-8 Uhr Abends. umf

. . . Fette Beute . . . Part Obesith Rilen bermindem Cuer Gewicht um 15 Pfb. per Monal. Reine hungerne, gatten ober Schaden. Rein Experiment, vositive Deitung, Gegen Edportofrei verfacht. Engelheiten (verfagelt)& Holi PARK REMEDY CO., Boston, Mass. WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE. 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211.

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Kerzie biefer Anstalt findersabene deutsche Edezialisten und detrachten es als eine Ebre ihre leidenden Mitmenschen Johnell als möglich von ihren Gebrechen zu beiten. Die beiten gründlich unter Gebrechen zu beiten. Die beiten gründlich unter Gebrechen alle geheimen Krantheiten der Manner, Frauensleiden und Renferwaationskörungen ohne Operation. Danstrantheiten. Felgen von Elbstheitedung, vorlorene Wannbartzist ze. Overationen von erster Raffe Operateuren, sier abstalt deitung von Brüden. Krabs. Zumoren. Barvecete Godentrantheiten zu. Konsulturt mis devos zoche Godentrantheiten zu. Konsulturt mis devos zu niere Artikalt. Frauen werden dom Frauenarzi (Came) behandelt. Behandling, unf. Medizinen,

nur Drei Dollars ben Monat. — Concidet dies aus. — Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends; Conntags 10 bis 12 Uhr.

frei für Rheumatismusleidende! Wenn Sie an Rhoumatismus leiden, ihreibt mir, und ich sende unentgellich ein Badet best wundersam-ten Mirtels, welches mich und die andere heilte, selbst Leute. die 30 Jahre mir Rheumatismus behaftet wa-ren. Es beilte auch einen Apothefer, der 22 Jahre vergeblich botterte. Wan abressier. JOHN A. SMITH, 3ofbbibm Dep't B. Milwaukee, Wis.

Seid 3hr geschlechtlich frant? Wenn fo, will id End hal Rezedt (verflegelt vorte-frei) eines einsachen Haud unterließ senden, welches nich den den Folgen don Gelösidektedung in früher Ju-gend und geschiecktichen Ausschweifungen in spatem Jahren beitte. Dies ist eine sichere heitung für ex-treme Rervosticht, nächtliche Ergusse m. f. w. der Alt und Jung. Schreidt heute, sügt Wriefmarke bei. Abresse:



Brüche geheilt!

Das verbesterte elastische Bruchdand ift bas einzige. welches Tag und Nacht mit Bequemfichteit getragen wirt, indem es den Bruch auch bei ber Karfiten Körner-bewegung auruchfalt und jeden Bruch beitt. Ackelog auf Bertangen frei zugefandt. Improved Electric Truss Co.,









Ein Renner ber beutsch=oftafritani: chen Rolonie fchreibt: Es ift gewiß nicht anpatriotisch, sonbern tann im Gegentheil nur gum Beften bienen, wenn man ben Rolonialfchwärmern sans phrase auch einmal die schwarze Seite jenes ichwarzen Erbenwintels bor Augen führt. Darum nachstehenb ein kleines Beifpiel: Bor einigen 3ah= ten berührte gelegentlich einer Reife bom Natal nach Neapel längs ber oft= afritanischen Rufte unfer Dampfer auch Dar-es-Salaam. Die Rajutenbaffagiere, Leute aller nationen, und besonbers bie barunter befindlichen Engländer, brannten bor Begierbe, endlich einmal ben Fuß auf eine ber con fo viel besprochenen beutschen Ro= tonien feben zu burfen. Die gange Befellicaft fubr gufammen an's Land, und auch wir wenigen Deutschen fa= ben mit Spannung und stolzen Her= gens ber Landung auf vaterländischem Boben entgegen. Doch ach! Unfere Be= geifterung follte ein fchnelles und be-

ichamendes Ende nehmen. Die erften menschlichen Wefen, bie uns unmittelbar beim Berlaffen ber Boote begegneten, waren eine Schaar bon fechs bis acht mit bem halfe an einander gefetteten Gefangenen, ba= runter einige, bie faum bem Rinbes= alter entwachsen waren. Sie waren mit Erbarbeiten beschäftigt und bon einem mit einer Beitsche bewaffneten schwarzen Solbaten bewacht. Dieser, wohl in der Meinung, es handle fich um eine Inspettion, folug, als er un= fere Gefellichaft fich feinen Pflegebe= fohlenen nähern fah, mit fräftigen Sieben auf bie nadten Unglüdlichen los, um fie gu emfiger Arbeit angupeitschen. Schamroth wurden wir Deutsche, als wir die zornigen Meuße= rungen und ben beigenben Spott ber über biefe Art von Rolonisation ent= rufteten Paffagiere mit anhören muß= ten. Endlich begriff auch ber Solbat bie Situation und trieb ploglich mit erneuten Sieben feine an einander ge= fettete Schaar an einen entfernteren

Die Mehrheit ber Gefellichaft er= flärte, fie hatte ichon genug bon beut= icher Rolonisation gesehen und ber= gichte auf weitere Sehenswürdigfei= Thatsächlich fuhren die meiften fofort wieder mit bem Boote nach bem Dampfer gurud. Wie mogen fie bie erlebte Szene erft in ihrer Beimath ausgebeutet haben.

Gin weiteres Erlebnig, welches un= fere "militärische Rolonisation" treff= lich charafterifirt, allerdings auch bes tomischen Beigeschmads nicht ent= behrt, hatte ich einige Tage barauf, als ber Dampfer Bangibar anlief. Wie es gewöhnlich bei Anfunft bon Schiffs= paffagieren ber Fall ift, befturmte und beim Berlaffen ber Boote eine Menge Suahelis, die unter höllischem Larm und in allen möglichen Sprachen ihre Fähigkeiten als Trager und Führer anpriesen. Gechs berartige Rerls riffen fich um mich, und ich war unentschieden, welchen ich mahlen foll= te, als fich ploglich bie Sache ent= fchied: Gin riefiger Suaheli brangte alle feine Ronturrenten gurud, trat bor mich bin, schlug schneidig die Sa= den gufammen, falutirte ftramm mit ber Sand am Fez und fagte mit fcnarrender Stimme: 3ch guter Füh= rer, ich beutsch sprechen; Schweinhund, S. ferl, zu Befehl!!.... So hatte ber schwarze Bruber "beutsch" gelernt.

#### Bieter Jonbert. Neben bem Brafidenten Paul Rru-

ger ift ber General Bieter Joubert, ber Oberbefehlshaber ber Truppen ber Subafritanischen Republit, ber ber= portretenbite und verdienftvollfteMann in Transpaal, auch fteht er mit bem Brafibenten ungefähr in bem gleichen Alter, beibe find fiebzig Jahre alt. Pie= ter Joubert gehört zu jenen Borr= Treffern, Die Mitte ber breißiger Jahre aus ben englischen Gebieten im außer= ften Guben Ufritas norbwarts gogen und fich furchtlos unter bie wilben und graufamen Raffern begaben. Er er= lebte bie entfeklichen Rampfe mit bem Bauptling Dingaan, ber ein Lager ber Buren überfiel und hunderte bon Frauen und Rinbern in ber graufam= ften Beife ermorberte. 213 bie Buren endlich eine Republik errichtet und et= was Ruhe burch Bertreibung und Befiegung ber Raffern bergeftellt hatten, tam Gir Bartle Frere und ertlarte Mamens Englands bie Republif als unter englischem Protettorate ftehenb. Bon ba an begann ber Wiberftanb ber Buren gegen bie Bergewaltigung burch bie Briten, ber noch nicht aufgebort hat und Joubert ftand mit an ber Spige. Mit Rruger und Bratotius machte er awifchen 1877 und 1880 gwei Mal bie Reise nach London, um bie Protektionserklärung rudgängig gu machen, aber genau wie im Jahre 1895 nach ber Unnerion bon Pongola, und Amatonga=Land, tonnte fich bie englische Regierung nicht entschließen, bie Einverleibung aufzuheben. Die Aufregung unter ben Buren muchs und 1880 entschloß man fich gum Rriege gegen England. Joubert murbe aum Oberbefehlshaber ernannt, und überall murben bie Englander ge= folagen. Jouberts Sohn fchlug bem= nachft bas 94. englische Regiment, bef= fen Oberft Unftruther töbtlich bermun= bet wurde. Darauf tam ber englische Dberbefehlshaber General Collen mit einer ftarten Macht an Infanterie, Ras ballerie und Artillerie über bas Dradengebirge, murbe aber bon Soubert folbft bei Laingsnet geschlagen und gu= rudgetrieben. Darauf befette Collen ben fteilen Majubaberg, ein Felspla= teau, ben aber bie Buren einnahmen, wobei General Collen fiel, nicht nur bie englischen Truppen wurden gefangen genommen, fondern auch bie gange Urtiflerie fiel in bie Sande ber Buren. Rach mehrjährigen Berhandlungen ge= ftand nun 1884 Großbritannien ber Republit bie Selbftftanbigteit gu. Joubert blieb amar ber General ber Buren, er hatte aber nur beren friegerifche Thatigteit gu bollführen, wenn ein tijden Rultur auf bem legten Inter-

Raffernausstand ausbrach, wie 1894 bon Seiten Malabahs im Zoutpans= berge. Der General nahm regen Un= theil an ber politischen Entwidelung der Republit. Im Jahre 1890 erhielt er ben Auftrag, mit ber englischen Regierung wegen ber Ginberleibung bes Smafilandes zu verhandeln, er befuchte bon London aus auch Holland, Frantreich und Deutschland. Sier nahm er an ben Schiefübungen auf Bangerplatten mit den übrigen Militar=Be= bollmächtigten aus Berlin theil, Die Grufon bei Magbeburg anftellen ließ. Joubert ift ber nachkomme einer französischen Sugenottenfamilie, bie in großer Bahl nach bem Raplanbe ein= gewandert find, er ift, wie bie Buren meift, eine große ftattliche Geftalt mit bollem Bart.

#### Frang Roffuth als Rünftler.

Man fchreibt aus Bubapeft bom 30. Dezember: Blut ift boch ein besonde= rer Saft. Alls Frang Roffuth in fei= ne ungarifche Beimath gurudgefehrt, bas Erbe feines Baters angetreten, Die Wührung ber Unabhangigfeitspartei übernommen und fich fehr balb als berftanbiger Beltmann, aber auch nur als das, entpuppt hatte, fang manniglich das Lied von den unbedeuten= ben Sohnen bedeutenber Bater, von ben Laften eines großen Namens, un= ter welchen schwache Schultern gufam= menbrechen muffen u. f. w. Und fo lange Frang Roffuth nur als Politifer befannt war, mußte man ber Abc= Buch=Beisheit ber Uchselzudenden Recht geben. Die Phantafie, Die Lei= benichaft bes Stammes ber Roffuth schienen mit bem großen Alten erlo= ichen. Da erscheint ploglich das Januarheft ber bubichen Monatichrift "Maghar Szalon" und bringt bon Frang Roffuth elf Gemalbe und amei Büften, bie insgesammt von mehr als alltäglichem Können zeugen. Das Roffuth'iche Genie scheint also nicht berichwunden zu fein, fondern fich nur in anderen Behirnpartien gu bethati= gen, ein Fall, ju bem Berr Lombrofo gebeten wird, Stellung zu nehmen. Unter ben Gemälben nehmen Bor= träts ber Familie Roffuth einen breiten Raum ein. Da ift aus bem Jahre 1886 ein Bruftbild bes großen Exilirten, bas man ohne Zaubern als bas befte bezeichnen möchte, welches überhaupt eriftirt. Der Alte fteht aufrecht, bie linte Fauft energisch auf einen Tisch gebrudt, weniger um sich gu ftugen, als um irgendwie in Aftion gu fein. Der icone Batriarchentopf mit ber breiten gewölbten Stirn zeigt Beift, Leben und Feuer, aber nicht ben Beift bes nüchternen Polititers, fon= bern ben bes Propheten und Phanta= ften. Bugte man nicht, wer Roffuth war, fo fonnte man auch ihn nach biefem Bilbe für einen Runftler, am eheften für einen Dichter halten. Bielleicht war Ludwig Roffuth auch nichts Unberes. Denfelben energisch=phan= taftischen Musbrud zeigt Die Bufte Ludwig Roffuths, undatirt. bei ihr find bie technischen Schwierig= teiten fpielend überwunden und ein Wert ift entstanden, bas lebt. Gang anderen Charafter zeigen bie gahl= reichen Porträts von Frang Roffuths Frau, einer füßen Stalienerin, bie balb als spazierendes junges Mädchen in einfacher, aber reigender Toilette, balb als Greichen mit langen, prachtvollen opfen, bald als finnende. leibenbe Frau bargeftellt ift. Frang Roffuth hat bekanntlich gegen ben Willen bes Baters geheirathet, welcher nicht wollte, daß der Rame Roffuth fortge= pflangt werbe. Des Alten Wille ift trot ber Beirath in Erfüllung gegan= Frang Roffuth ift heute tinber= lofer Wittmer. Gin größeres Ge-malbe, "Der fterbenbe Gonbeb", zeigt viel Stimmung. Im Musschnitt eines Sohlwegs liegt am Rain ber fterbenbe Landesbertheibiger, eine Monne beugt fich über ihn. Unbere Lanbichaftsbilber, mit und ohne Staffage, verrathen gute italienische Schule.

## Die altefte Sprache der Welt.

Theorieen über die vorgeschichtlichen

Beziehungen zwischen Ufien und Gu= ropa folgen einander fehr rafch. Bor einigen Sahren erregte bie namentlich in anthropologischen Rreifen eifrig berfochtene Theorie, bag Guropa felbft bie Beimath ber Arier gewesen fei, viel Auffehen, ift aber nunmehr, wie Brofeffor Fr. Sommel (Munchen) barthut, endgiltig beseitigt, mahrend bie alte Fundamentallehre, bag unfer flei= nes Europa, wie es im Grunde nur ein Theil von Mfien ift, von borther auch immer wieber befruchtet murbe, bas Feld behauptet. Im Zufammen-hang hiermit lehren bie Ergebnisse ber langjährigen Forschungen Sommels uns in Mejopotamien ben Urquell biefer Befruchtung tennen, ein hochge= bilbetes arisches Urbolt, beffen Rultur fogar die Mutter der egyptischen war. Dies find die Sumerier. Den grifchen Inpus biefes Boltes zeigen Statuet= ten bon Terracotta, Die bei Alusgra= bungen gefunden worden find und an europäische Bolfstypen in ben Darftellungen bes Mittelalters erinnern. Die Sumerier haben jene Rultur ge= schaffen, beren Träger in geschichtlicher Beit die femitifchen Babylonier murben. Nachbem biefe nach und nach eingewanderten Gemiten, Die fich ftart bermehrten und viel Erwerbsfinn beia-Ben, gur herrichenden Rlaffe geworben waren, ging bie alteingefeffene arifche Bevölferung allmählich zugrunde, aber bie alte fumerische Sprache blieb erhalten, und zwar, ähnlich wie bie la= teinische später in Guropa, als Sprache ber Gelehrten. Gie ift die alteste Sprache, die wir tennen, und hommel weift ihre nahe Berwandtschaft mit ben turto=tatarifchen Sprachen einerfeits, ben arischen anderseits nach. hommel, beffen tritische Renntnig ber alten Sprachen, ber feilfdriftlichen und bieroglaphischen Infdriften bes Sebraiichen, Arabifchen u.f.w. allfeitig aner= tannt ift, hat mit einer Schrift über ben babhlonischen Ursprung ber egypnationalen Orientaliftenkongreß in London viel Aufmertfamteit gefunden. Um fo berechtigter ift bie Spannung, mit welcher einem bon ihm angefün= bigten neuen Wert entgegengefeben mird. Es foll bie fumerifche Sprache und verwandte vorgeschichtliche Brobleme behandeln.

#### "36 werde aufrecht erhalten."

Der "Figaro" ergablt bon bem Braffibenten ber Transpaal = Republit, herrn Rruger, eine fleine Unetbote, bie von einem recht aftuellen Intereffe ift. Bei ber Reife, Die bas Dber= haupt ber Subafrifanischen Republit im Jahre 1886 burch Solland unternahm und auf welcher er bon ben auf ihre tropischen Abkömmlinge mit Recht ftolgen Bewohnern ber Rieberlande hochgefeiert wurde, fam er auch in ei= nem Madchenpenfionate bon Arnheim, beffen Böglinge ihm burch Abfingung patriotischer Lieber eine glangende Suldigung barbrachten, mit einem Frangofen gufammen. Man fprach bon dem Rriege, ben bie Buren funf Jahre gubor gegen die in ihr Land eindringenben Engländer beftanden hatten, und ber Frangofe rief aus: "Sie haben ihnen orbentlich eins aus: gewischt!" "Nicht fo tüchtig, wie wir es gewünscht hatten," erwiberte Berr Rruger mit einem feinen und malitiofen Lächeln. "Nein, leiber nicht fo tüchtig, als wir es gewollt hatten. Denn wir hatten ihnen ein für alle Male die Luft benehmen follen, mit uns auf's Neue angubinben." -"Glauben Sie benn etwa gar, fie hat= ten Luft, noch einmal angufangen?"-"Früher ober fpater ficherlich. Wir find ein Land ber Butunft. Unfer Boben enthält Reichthumer, bon benen man fich taum eine Borftellung macht. So lange biefe nicht ju Tage geforbert find, werben bie Englander fich ruhig berhalten. Aber, fobalb fie Allen ficht bar find, werben fie uns eine Falle ftellen. Schon bringen fie bon allen Geiten in unfer Land ein. Luftzug tann man fich burch Fenfter ichüten, gegen bas Ginbringen ber Engländer gibt es fein Mittel. Ift ber erwünschte Moment gefommen, fo wird man gegen uns ben Bormanb ber Bertheibigung ber angeblich berletten ober beläftigten englischen Intereffen geltenb machen und was bann folgen wird, ift nicht schwer gu erra= Aber ich bin in mein Ur= fprungsland gefommen, um mich bon Reuem an Die Devise "Je maintiendrai" ju erinnern; und Gie fonnen berfichert fein, bag wir fraftig aufrechterhalten werben." Der Braffi bent Rruger ift fomit, wie bie jung= ften Greigniffe barlegen, ein guter Prophet gemesen; voraussichtlich mer= ben fich auch feine mannhaften Bufagen bezüglich des "Je maintiendrai" be= mahrheiten. Erichliegung der Sohle von Pa-

Von einem Söhlenforfcher wird bem Wiener Frembenblatt gefchrieben: Das neueste Greigniß ber Sohlenforschung Frankreichs ift die Erwerbung der gro= Ben, zwei Rilometer langen Baffer= höhle von Padirac, die in Bezug auf Die Dimenfionen ihrer Raume etwa mit ben Refahöhlen des Rarftes bergli= chen werden fann, obwohl ihr die im= pofante Waffermenge ber Reta fehlt Die Erwerbung hatte einige Schwierigfoiten, weil ber Sage nach in ber Tiefe ber Sohle ein großer Schat ber= graben fei, und fie gelang nur baburch, baß herr Martel, ber bie Berhand= lungen leitete, ben bisherigen Gigen: thumern einen Untheil verfprach, im Falle fich biefe hoffnung erfüllen foll= te, was grundbücherlich einverleibt werben mußte. Die auf 50,000 Frcs. beranichlagten Roften ber Gangbar= machung, intlufibe ber Roften ber Gin= führung ber elettrifchen Beleuchtung, follen durch Ausgabe von Antheilschei= nen gu 50 Fres. aufgebracht werden. Die Boble beginnt mit einem 54 Meter tiefen Naturschachte, in ben eine eiserne Treppenanlage eingebaut merben foll in ber Urt, wie fie bor einem Jahre in Tindoul de la Vayssière angebracht worden ift. Beiterhin geht es fchrag über einen Trümmerberg abwärts, bis bie Gefammttiefe bon 103 Metern er= reicht ift. Dann beginnt bie große horizontale Wafferhöhle, bie am 9. Juli 1889 entbedt murbe. Wenn bie Arbeiten fertig fein werben, fo wird Franfreich um eine große Gehenswürbigfeit reicher fein und ber Erforschung ber noch unbefannten Räume wird fein Sinderniß mehr entgegenftehen.

## Die Moral des Buddah.

Recht bemerkenswerth ift bie Thatfache, baß fich aus ben jungften ftatiftischen Tabellen über Indien folgende Bufammenftellung über bas Berbrecherthum ergibt. Hiernach fommt: 1 überführter Berbrecher auf 274 Europaer, 1 überführter Berbrecher auf 509 Euro-Afiaten, 1 überführter Berbrecher auf 709 eingeborene Chriften, 1 überführter Berbrecher auf 1361 hindu-Brahmanen, 1 überführter Ber-brecher auf 3787 Bubbhiften.





Waaren, die für 57½ Cents am Dollar gekauft wurden, können billiger verkauft werden als Waaren, die 100 Cents kosten.

## Des Grands Handschuhe

Bu 57gc am \$ find es werth, danach zu kommen, und wie groß war nicht der Undrang der Damen. 27och genug übrig. Kommt früh, wenn 3hr welche wollt.

Bartie 2—The Grands fammtliche beste Qualität von 4 Anöpf Rohal Pique, 4 Anöp La Trefousse, 4 Anöpf Zouvin Grand, 4 Anöpf und 5 hatige Trilby, dressed und undresse Glace-Handichuse sir Damen, eninge glatte, ander bestidte Kuden, alles stöden, eine, reine Best The Grands Preiz war \$1.25 bis \$1.50; sind in unserem Handt-Handichus-Dept. zu haben, Auswal

Bartie 3—Eine feine Auswahl bon undreffed Moda für Männer, fosteten The Grand 816 ps 2660. Wurden verfault zu \$1.85. Unser Preis.

95c

Bartie 4 — Gefütterte Glace-Handschuhe für 500 Brartie 6 — Ganzwollene Damen und Rinder Binner. glatt ober Belg verbramt, The 500 Bruithandschuhe, der Grands Preis 19c und 500 lbc, unfer Preis.

## Des Grands Herren-Artifel

waren ein großer Erfolg und erfreuten fich lebhaften Sufpruchs. Neue Waaren 3u 57ic find billig-auf diese Weife fauften wir fie - und genau ebenfo verkaufen wir fie wieder, und zwar fehr fcnell.

4 Pln reinleinene Kragen, jede gewünschte Fagon bes "Grands" Preis 15c und 20c, unfer Breis .....

Cafhmere und Merino Salbftrumpfe für Man-Reinseibene und Atlas = Slipfe für Manner, in Teds, Four-in-hands, Band-Schleifen und

String=Schleifen, bes "Grands" Breis 21¢ Fancy Percale Mannerhemben, weißer Rumpf,

tofe ober feste Manichetten, mit weißem Kragen gu tragen, bes "Grands" Preis \$1.00, Beige gebügelte Manner = hemben, eingesette 2000 Leinen = Bufen, boppelter

Ruden und Gront, vollständig eingefaßt und umgelegte Gaume, bes "Grands"

Breis \$1,25, unfer Breis .... Gebügelte Reglige- Semben für Manner, bie allerfeinsten Bercale- und Mabras- 95c Stoffe, gibt nichts Befferes, bes "Grands" Preis \$1.45 bis \$2, unfer Preis. . . . . .

## Des Grand's Hüte und Kappen

werden verschlendert. Es wird fich für Euch bezahlen, einen Dorrath für den gegenwärtigen und fünftigen Bedarf gu faufen.



Derby und Febora Sute für Man-ner, alle Fagons, in jowarz und braun; The Brand's Breis 81.50, unser Preis

## Des Grands Tajdentüder

ju 57ge am Dollar.

Wir geben die größten Bargains in Caschentuchern aller Urt-57ic am Dollar bedeutet ungefähr zwei für den Preis pon anderswo.

## Zaidentücher.

Kür 7c fönnt Ihr bes Grands 15c und 25c Talchentücher befommen, bestickt, ausgezacht und hohlgefäumt, für Männer, Frauen und Kinder, die großartigste Partie, die je offerirt wurde, für, die Auswahl .....

Spezial=Bartie-Damen= unb Manner= 

Speziell - Reinleinene Manner= und Da= men-Taichentücher mit Monogramm, ungebügelt, ber Grand verfaufte fie gu 121c

Speziell affortirteBartie-Reinfeibene

## Des Grands Strumpfwaaren und Unterzeug.

Diele der großen Werthe noch zu haben — Preise so niedrig, daß es fich bezahlt, allein ihretwegen herzukommen.

Einsache und gerippte wollene Strümbse für Damen; nur in schwarz, sießgesätterte Strümpse sür Damen, nur in schwarz; bambollene Strumpse für Damen, in schwarz, lohsarbig, beilblau, rosa und Balbriggan; Grand Preise 290 und 390, unser Preis

Flieggefütterte und wollene Strümpfe für Damen, tieffchwarz; baumwollene Strümpfe für Damen, farrirt und Richelieu gerippte, fanch Stiefelsmufter, einsarbig, lohjarbig, voeth und schowarz. Grand Preis 49c und 59c, unfer Preis.

Seide plaited Strumpfe für Damen, ichwarg hellblar rola belio, gelb und cardinal: Baumwolleae Strümpf, für Domen, ihworz, lobfarbig und dach geftreilte Opera-Strümple für Damen, sawarz und sarbig und iswozer Fuß, lauch Obertheie. Beand-Pretie 586, 686 u. 75c, unter Preis...

Unterzeug-Angebrocene Partien von flieggefüttertem Unterzeug, graue uns eern Farben, Grand-Breife 28e bis 39c, unfer Preis, das Stüd. 19c Angebrochene Partien bon Befts, Beinfleis ber und Tights, Grand-Preise \$1.00 und \$1.25, unser Preis.

Männer = Taschentücher, einige mit ungewöhnlichen Wonogrammen, einige mit farbigen Kanten, werth 65c und 75c, unser
Preis, um sie zu räumen, das 25c
Stild. 25c

Großer Verfauf von

# Grauen emaillirten Geschirren

im Bafement-Verkaufsraum.





## Großer Januar-Räumungsverfauf Bwei Dollars für einen Dollar!

888-890 Milwaukee Ave.

## Natatorium-Bargain-Laden.

Donnerstag und freilag, den 16. und 17. Jan.:

| 500 Pfund echte Fleifhers Stridwolle                                                          |                                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 300 Badete 10c Rollen weißer Batte 5                                                          |                                |  |  |  |
| 7500 Dard Schurzen Ginghams 34                                                                |                                |  |  |  |
| 900 Pard frang. fcmarger Sateen, 50c Baare 25                                                 |                                |  |  |  |
| 1200 Pard fdwerer Parchent, 10c 28                                                            | aare 51                        |  |  |  |
| 1500 Pard wollene pardbreite Rleider                                                          | ftoffe, 25c Baare 15           |  |  |  |
| 900 Pard wollene Novelty Kleiderftof                                                          | te. 50c Magre                  |  |  |  |
| 7500 Dard hoftes Hadfutter 5c Mag                                                             | re, due quare                  |  |  |  |
| 7500 Pard bestes Rodfutter, 5c Waare 21/2 100 Stilde bester nardbreiter Muslin, 7c Waare 32/2 |                                |  |  |  |
| 200 Out and Shular Quirin 2 Shu                                                               | , 10 20dare 33                 |  |  |  |
| 300 Dugend Spulen Zwirn, 3 Spu                                                                | ten fur 1                      |  |  |  |
| 80 Dugend lammwollene Manner-U                                                                | nterhemden und Pojen, früherer |  |  |  |
| Preis \$1.25 und \$1.50                                                                       | 89                             |  |  |  |
| 300 wollene Damen Ropf=Shawls                                                                 |                                |  |  |  |
| 80 Dugend 75c Damen=Rorfets, fcm                                                              | arz und grau 49                |  |  |  |
| 40 Dugend \$1.50 Qualität große Ch                                                            | enille Deden 89                |  |  |  |
| 40 Dugend gute große Bausbefen                                                                | 9                              |  |  |  |
| Porzellan Taffen und Untertaffen 4c                                                           |                                |  |  |  |
| Borgellan Tijdteller 2c                                                                       | Gute Raffeelannen              |  |  |  |
| Borgellan Suppenteller 3c                                                                     | Teller mit Goldband 9          |  |  |  |
| Große Bafferglafer 1¢                                                                         | Taffen und Untertaffen mit     |  |  |  |
| 2,500 Zahustocher 1c                                                                          | Goldband 9                     |  |  |  |
| Feuerschaufeln 2c                                                                             | 2 Quart-Gimer 3                |  |  |  |
| handbesen 2c                                                                                  | 3 Quart- Gimer 5               |  |  |  |
| Schuhbürsten 9c                                                                               | 15c Qual. Rartoffelmeffer 5    |  |  |  |
| Sinf Bürften 2c Scheuerbürften. 5c                                                            | Waichichuffel                  |  |  |  |
| Bajch = Bretter 5c                                                                            | Tafel-Service                  |  |  |  |
| Marttförbe2c                                                                                  | Glas Zuder-Salter 5            |  |  |  |
| Kartoffel-Stampfer. 2c                                                                        | Glas Löffel-Salter 5           |  |  |  |
| Stuhlfige 5c                                                                                  | Glas Butterteller 9            |  |  |  |
| \$2.00 Lampen für 98c                                                                         | Gurefa Laundry= Seife 2        |  |  |  |
| \$3.00 Lampen für \$1.48                                                                      | Feine Toiletten=Geife 8        |  |  |  |
| Große Geidirriduffel 15c                                                                      | Beftes Baichblau 4             |  |  |  |
| Große Theefeffel19c                                                                           | Bestes Ammonia 4               |  |  |  |
| 62 2 00 2                                                                                     |                                |  |  |  |
| Großer Raun                                                                                   | iungs:Verkauf                  |  |  |  |
|                                                                                               |                                |  |  |  |

Damen= und Kinder = Jakets und Caves. Rein bernünftiges Ungebot gurudgewiefen,

Unfer Schuh-Opl. offerirt einige große BargainsinSchuhen verfehlt nicht, fie gu feben, wir führen nur bie beften Baaren.

Apple & Baum, Natatorium-Bargain-Laden.

Wir berfaufen auf

Herrenfleider, fertig ober nach Daß.

Damen-Capes und Jackels.

Uhren, Diamanten 2c. Ronfirmanden:Anzüge ju billigen Preifen.

208 State Str.,

A. Boenert & Co., 92 LA SALLE STR.

Baffagier=Beförderung

über hamburg, Bremen, Antwerpen, Rotter: dam, Amiterdam, habre, Baris, Conthampe 3m faiferl. Deutfden und Defterr.

Konfulate :.g. Deffentliches Notarial. Erbschafts = Einziehungen Spezialität.

Kaiferlich Deulsche Reichspos Pofts und Gelb: Senbungen Bmal wöchentlich,

Deutsche Münzsorlen ge- und verkauft. Man beachte ben alten mohlbefannten Blat: 92 La Salle Str.

Wenn Sie Geld fparen wollen, Möbeln, Teppiche, Defen und Saus-Ausftattungsmaaren von Strauss & Smith, W. Madison Str

Deutide Firma. 85 baar und 35 monatlich auf 850 werth Möbeln. California=, Ohio=, Rhein=, Mofel= und Schweizer-Weine.

Smetfdenwaffer, Rirfdwaffer, Sentiane und Codnac. CHAS. BILLETER'S Beinhandlung, Cample - Room, 47 Beardorn Ct., Jin. Raudolph u. Lafe Ct. Bellellungen frei in's Gaus geliefert. Magsin

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft

# KEMPF & LOWITZ

Schiffstarten.

Erbichafts=Ginzichungen Spezialität.

Dollmachten ausgefertigt. Deutsches Koninlar= und Rechts-Bureau

Deffentliches Notariat.

K. W. KEMPF, Rechtskonsulent.

155 O. WASHINGTON STR.

# DEUTSCHES

62 So. CLARK STR. 62 (geiebich inforvorirt), beforat: Erbichafto: und Rachiafregulirungen hier und in allen Belttheiten. Bollmachten, Cef-fionen, Zestamente, Kontrakte niw. Schadenerfattlagen und Reditsfachen jeder Art prompt, ficer und billig erledigt.

Albert May, 31 chits-Annualt, r. Juris der Washington-Universität.-Man bead 62 So. CLARK STR. 62

C. B. RICHARD & CO.. Billigfte Baffage:Billette

Baiferlich Deutsche Brichspoft Boft: und Geldfendungen. Bechfel und Arei Ditbriefe. Guropaifde Padetbeforberung. Geld ju verleihen auf Grundeigenthum.

\$2.25. Koffen. \$2.50.

Indiana Lump......\$2.50 Befte Birginia Lump ...........\$3.00 Ohio Ballen Lump ......\$4.00

E. PUTTKAMER. Zimmer 305-306 Schiller Building. 103 E Randolph St.



MAX EBERHARDT, Friedensrichter.